## ADDITAMENTUM PRIMUM

AD

# REGESTA IMPERII.

ERSTES ERGÄNZUNGSHEFT

ZU DEN

## REGESTEN DES KAISERREICHS

von

1246-1313.

JOH. FRIEDRICH BÖHMER.

STUTTGART UND TÜBINGEN.

J. G. COTTA'S CHER VERLAG.

1849.

#### Böhmer, Joh. Friedr.

(Stadtbibliothekar zu Frankfurt.)

## FONTES RERUM GERMANICARUM.

Geschichtsquellen Deutschlands.

Erster Band.

Johannes Victoriensis und andere Geschichtsquellen Deutschlands im 14ten Jahrhundert.

gr. 8. broch. XL und 488 Seiten. Auf satinirtem Schreibpapier. Preis fl. 5. 24 kr. oder Rthlr. 3. 5 Ngr.

Zweiter Band.

Auch unter dem Titel:

## HERMANNUS ALTAHENSIS

und andere Geschichtsquellen Deutschlands

im 13ten Jahrhundert.

gr. 8. broch. LVI und 572 Seiten. Auf satinirtem Schreibpapier. Preis fl. 5. 24 kr. oder Rthlr. 3. 5 Ngr.

## Böhmer, Joh. Friedr.

(Stadtbibliothekar zu Frankfurt.)

## REGESTA IMPERII

INDE AB ANNO MCCXLVI USQUE AD ANNUM MCCCXIII.

## DIE REGESTEN DES KAISERREICHS

unter

Heinrich Raspe, Wilhelm, Richard, Rudolf, Adolf, Albrecht und Heinrich VII.

1246-1313.

Neu bearbeitet. gr. 4. Auf Schreibpapier. X und 380 Seiten. Preis fl. 7. - oder Rthlr. 4. -

## ADDITAMENTUM PRIMUM

AD

# REGESTA IMPERII INDE AB ANNO MCCXLVI USQUE AD ANNUM MCCCXIII.

## ERSTES ERGÄNZUNGSHEFT

ZU DEN

REGESTEN DES KAISERREICHES von 1246 bis 1313.

VON

JOH. FRIEDRICH BÖHMER.

STUTTGART.

J. G. COTTA'S CHER VERLAG.

1849.

## Vorrede.

Der stoff der hier folgenden ergänzungen zusätze und verbesserungen zu den im inhr 1844 herausgegebenen kalserregesten von 1246 bis 1313 wurde theils von geschichtsfreunden mir mitsetheilt welche ich in iedem einzeluen falle zu nennen beflissen war, theils von mir selbst in den inmittelst von mir besuchten archiven gesammelt, theils den seitdem erschienenen urkundensammlungen entnommen.

Unter diesen gebührt der erste platz dem andern bande von Lacomblets Urkundenbuch des NiederRheins. Alle hierin vollständig mitgetheilten urkunden welche mir noch fehlten habe ich nun nachgetragen, eben so dielenigen in den noten auszugsweise erwähnten welche zur ergänzung des lätnerars beitrugen. Es ist aber nicht zu übersehen dass in diesem werke ausserdem noch andere kaiserurkunden mitgetheilt werden, die mir früher nur durch schlechtere abdriicke oder abschriften oder auch nur durch mangelhafte auszüge bekannt waren. Diese habe ich, weil deren zu viele waren, nicht nachträglich eitirt, und verwelse ich nun wegen derselben ein für allemal auf das dem freunde vaterländischer geschichte ohnedies nicht leicht entbehrliche werk. \*)

Aus dem salzburgischen archive hat Chmel sehr schätzbare ergänzungen gellefert in seiner anzeige von Lichnowskys Geschichte des hauses Habsburg in den Wiener Jahrbüchern 108,147–187 und 109,246—268. Mehrere in bezug auf die händel mit König Otakar von Böhmen hüchst wichtige stücke gewährt der vierte band von Boczeks Codex Moraviae nach Palackys im vaticanischen archiv genommenen abschriften. Die actenstücke des von Johann von Avesnes gegen den grafen füuldo von Flandern vor dem kaiserlichen hofgericht in den jahren 1281 und 1282 geführten rechtsstreites stehen nun vervollständigt in Reilfenberg Mon. de Namur, ohne dass der herausgeber die früheren drucke einzelner stücke gekannt und sachkenntniss oder sorgfalt an seinen neuen abdruck gewendet hätte, wie denn überhaupt diese sammlung der Monuments de Namur noch vor andern herausgaben der belgischen geschichtscommission durch planlosigkeit sich auszeichnet.

Einige andere hierher gehörige kaiserurkunden von werth bat in zuverlässigen abdrücken Kopp seiner Reichsgeschichte selt Rudolf (so sage ich lieber als Geschichte der eidgenösischen Bunde oder Geschichten Roich gerückerherstellung und dem verfalle u.s.w.) angefugt. Ueberhaupt wird dieses werk, welches so

") So unbedenklich ich dasselbe nis eine der tuchtigsten und wilkenmenaten leistungen begrüsse, nu kann ich dem inleitt unnin nufmerkann zu machen dass manchen dies machen der urkn. Indicht irhillt greduct sind. So gebrüst 2; h. nr. 431 zu 1277, nr. 694 zu 1277, nr. 695 zu 1279, nr. 1041 zum 4 feb. 1301. Auch ist bei sonst ausgezeichneter gennügkeit wohl einmat ien wert unrichtig wieder gegenen zu. Westafant intt Weidaris. In dem Berechtfillen der unkt. vermisse het ungern die nachte des ausstellunden. Dagegen wärzle ich im text auf die haufig nuwendung der liegenden sehrlift teicht versichten, wenn nur die grossen barbistaben auf namen und den nafang der sätze beschrankt, dann aber auch immer angevendet wären. In dem register berährt es mich unangenehn, dass die im mittealitet nurekannte rangerdung des geleitlichen standes vor dem weitlichen nicht besoehkelt ist. Freige behauptenen Alteritumsfreunde jaher den Colner dansbau hat Sujaja Boisweree im Dombitt vom 27 espl. 1646 und in den Jahrbüchern der rheinlichen Alteritumsfreunde und fren behalten barbeit sitzt in Nawau befindliche nrecht der ehemaligen reichsburg Landuccon bei Sintzig nicht benutzt wurde. Auch hätten siche biv Aufsteiwn und sann ench einige weitstigere Golennen, z. b. der detrittigt er statzt zum grossen rheinbaufen auf den kannen den senten bei einer den der der der den senten der den kannen. Diene bemerkungen sollen das grasse und beitehende verdlenst den herausgebers nicht sechnitern. Nochtet dasselbe dech nach gebütz entschannt, und dadent die herausgeber der fortestange and einen reichsbulgen nachtunge ermöglicht werden!

treffliche forschungen und darstellungen enthält, mehr wie ledes andere mit nutzen neben meinen regesten, die es oft ergänzt und berichtigt, gebraucht werden können.

Unter meinen eignen zuthaten dürfte eine reihe von privilegien der reichsburg Oppenheim, von denen sich in Mones Anz. 1837 s. 139 früher allzu kurze auszüge fanden, den forschern willkommen sein.

Ausserdem ist anzuführen, dass die kalserregesten von 1246 bis 1313 die ersten neun iahre lang neben dem schlusse der staufischen herlaufen, und dass namentlich die regesten pabst Innocenzens IV in den letzteren eine wesentliche ergnzung finden.

Durch die zweite bearbeitung dieser kaiserregesten war der stoff so relchhaltig vereinigt, dass es leicht gewesen wäre denselben vollständig zu machen. Zu diesem zwecke hätten die verwahrer von kaiserurkunden sich die verhältnissmässig kleine mühe geben mussen ihre vorräthe zu vergleichen und das bei mir mangelnde in erschöpfenden auszügen oder vollständigen abschriften mir mitzutheilen oder sonstwie zu veröffentlichen. \*) Wenn dieses nur im kleinsten masse geschehen ist, so beruhige ich mich meinerseits damit, dass wenigstens ich die begünstigenden friedenszeiten eifrig benutzt habe, um der vaterländischen geschichte diese unterlage so gut ich es vermochte zu erbauen. Auch scheint mir diese regestenarbeit noch heute eben so nöthig als an dem tage an dem ich sie zuerst begann (dem 22 feb. 1829), obgleich ich nur theilnahme dafür, bis jetzt aber keine nachfolge gefunden habe. Denn alle sonst erschienene regesten sind nur topografisch-chronologische conglomerate, ohne die mir wesentlich scheinende ausscheidung dessen was den einzelnen canzieien angehört. Vielieicht erstehen doch noch andere geschichtsfreunde, die das was ich für päbste und kalser begonnen habe, auch auf die bischöfe und die weitlichen fürsten erstrecken. Hier selbst In beschränkterem kreise (etwa durch regesten eines einzelnen bisthums) etwas bleibendes zu leisten, wäre so leicht! Die schwierigkeit ist nur sich für einmal zur arbeit zu ermannen. Was dann schon ein einzelner vermag, hat noch kürzlich Stälin gezeigt. Dem der mir nachfolgt, seis auch auf engerem gebiet, wenn nur mit ernst und liebe, meinen gruss!

Frankfurt am Main, 18 märz 1848.

<sup>\*)</sup> Da ich von Mone so schätzbare beiträge erhalten habe, so bemerke ich hier noch ausdrücklich, dass es ein grosser irtbum wir eshalb das archiv zu Carisruh (weiches nicht wie das so irefflich tweiter und befugten zo frenntlich angängliche kalseriiche archiv in Wöne ein specialrogerichem über seine kaiservikk. bestützt auch für erzeichtigt zu halten. Vergl. Ställe Wirt. 2002. 2,80.

## Verbesserungen und Zusätze.

Vorrede. Seite VI zeile 7. Die frage über die amscheidung Deutschlands aus dem grossen Frankenteiche hat, wie he seitdem fand, Otto Fris. im Chron. 6,17 vor 600 iahren eben so beautwortot. — X.5. Der schlass der vorrede wie ich ihn zu anfang sept. 1644 niederschrieb, dann aber nur abgekürt dracken liess, lautete vollständig wie folgt:

Wir haben nicht nur den schluss dieser periode, sondern auch den anfang einer neuen erlebt. Aus der äussersten zerstückelung hat erst frende dann einheimische willkühr neue massen geformt. Nicht aber auf der nationalen (d. h. angebornen) grundlage der alten stämme, nicht mit berücksichtigung der nnn einmal vorhandenen kirchentrennung, sondern nach conveniennen die der nation als solcher und ihrer entwicklung freund waren. Dergestalt dass anch wenn einer ein stick landes am Nordpol verori oder in Sarnatien, die ernetschädigungs zuletzt in Dentschland sich fand. So besteht dem abs die nenen staatene in sich aussammen hält, vielfach nur in der büreaukratio, welche ihre verwaltungsformen ausspützelud, ione verschie-enheiten benagt, welche durch abstammung und kirchentrennung ans den früheren perioden der gegenwart überkommen sind. Was dann den einen regierungsweisheit oder gar volksbeglickung, den andern aber gewalthat heisst, während eine ärgere gesinnung — weder gottes noch der menschen freund — im hinterhalte den tag erlauert, an dem die früchte zur erndte für sie gereift sein möckten.

Böse aussichten! Wenn das nicht wäre, dass in all dem ruin, durch alle diese erschütterungen, unter silen diesen betrüuschungen fast wundebar auch die organische nationalkraft sich gestärkt häte, und aus langer betänbung erwachend im erkennen ihrer lage, im erweitern ihrer einsicht, in der kräftigung ihrer entschlüsse forstochtigt.

In dem uralitesten eigentham der nation, in der sprache, zeigte sich vor hundert ichten zuerst die spur dieser erneuerung, die seitdem mehr nad mehr gewachsen, unu schon weithin gebreitet, die herzen vereint. Sie zwischen den undrohenden, die herzen vereint. Sie zwischen den undrohenden, die herzen vereint weise fortanleiten, ist vor allem berufen die geschiehtet. Wird diese aus den ächten quellen mit vaterländischem sinne, treu bescheiden und einsichtig anfgefasst, dann kann sie auch für die beurtheilung der gegenwart und für das wirken in derselben — an dem wir alle, wenn nicht handelnd doch meinend, theil nehmen — den rechten standquett gewähren.

Hierzu genügt das erhaltene material; aber es bedarf der bereitlegung. In den Kaiserregosten wie ich sie nun in vollendeterer gestalt den dermailigen bedürfnissen der forschung anzupassen suchte, hoffe ich für die betreffende periode eine bleibende grundlage beschäft zu haben.

Heinrich Rappe. Seite I zeile 10 zeitgenossen (Alb. Stad.) diesen. — 1,18 Vergl. Gruner Res Heinrich Raspo anticaesaris in Grunerl Opase. 1,3. — 1,46 könig Heinrich III von. — 2,24 nr. 9 ist nach Pertzens scharfsinniger dentung des metstellten namens aus Wartbere, d. h. von der Warburg gegeben; ist auch gedruckt: Ughelli II. sacra 1,373. Fantouzi Mon. Rav. 3,392. — 2,42 nr. 12 steht auch Stillfried Mon. Zoll. 1,52. — 3,1 nr. 13 Zulingishem ist der rechte ausstellort und bedeutet nach Ställ Zeillithein stilldt von Schweinfurt. Vergl. Rug. Bole, 4,557 wo 1929 Sulichesheim vorkommt.

Wilhelm. Seito 4 zeile 39 Aus Friedrichs II nrk. vom iuni 1248 ist nun gewiss dass der letzte herzog von Meran vor seinem tode auf die seite der kirche getreten war. - 5,5 Wilhelm bezeichnet seine briefe, gleich den Staufern blos mit der indiction. - 5,33 zu den quellen gehört anch Jacques de Guyse († 1399) 15,142-193 namentlich in bezug auf die verhältnisse mit der Margaretha und mit Karl von Anjon in den jahren 1253 und 1254. - 6,3 das pium factum ist doch wohl eher dass graf Otto auf die seite der kirche und Wilhelms getreten war; die burg Nimwegen war damals noch staufisch, vergl, beim 10 oct. d. i. - 33,6 nr. 3 Wahrscheinlich zog Wilhelm nach der ausstellung dieser urk. in Cöln ein, wo noch im oct. der erwählte von Lüttich, der ihn begleitet haben wird, eine urk. datirt. Martene Thes. 1.1030. - 7,55 nr. 19 Der ausstellort heisst nicht Biode sondern Rode; es ist Herzogenrath, vergl. Lacomblet Urkb. 2,173. - 11,34 Um dreikönig soll. - 12,38 nr. 58 ist ietzt aus dem Salzburger Kammerbuch (perg. kl, fol, sec. 13 ex.) in Wien 6,71 gedruckt: Wiener Jabrb, 108,160 und wohl unbedenklich unächt. - 13,47 nr. 66 Mitbesiegelt von Conrad erzb. von Cöln apostolischem legat (hier zum erstenmal als solcher erscheinend) und den erwählten Christian von Mainz. Heinrich von Lüttich und Heinrich von Utrecht (alle nur erwählt, nicht geweiht!). -18,4 nr. 104 ich bezweifte die achtheit dieser urk. - 19,31 nr. 123 sieht auch: Höfer Zeitschr 2,490. - 21,15 nr. 138 Gleiche besehlschreiben in gemässheit der dem grasen Thomas gemachten verleihungen ergiengen noch: 1) an bischof und capitel von Ivrea, 2) an clerus und volk daselbst, 3) an clerus und volk in Turin. 4) au die heren von Non, von Piosasco and von Lanzo. an den potesta von Moncalieri und die edeln von Cator. Orr. in Turin nach Wurstemberger. - 24.7 pr. 162 steht auch: Goschichtsfreund der fünf Orte 1,367,

Richard. Seite 44 zeile 33 des grafen R. von Urach. — 49,10 nr. 104 ist vom 20 sept. — 50,38 Falkenstein (incomparabilis forme ipsius captus illecebra) Thom. Wikes.

R nd ol f. Seite 52 zeite 52 zeit 9 folg. Jeh habe seitdem den hier berührten umstand mit Palacky besprochen und mich mit dematelben in folgender ausicht geeinigt: Die nachricht des Cont. Cosmae dass der erzh. von Göln zur besprechung der bevorstehenden köuigswahl nach Prag gekommen sei, wird richtig zein; aber die weitere angabe dass er beauftragt gewesen dem Otakar die römische krone anzubieten und dass dieser sie abgelehnt habe, ist durchaus zu bezweifeln, und ist wohl nur eine aus der anwesenheit des erzbischofs geschöpfte und dann willkührlich ausgeschmückte vermuthung. Wann und wie sollten sieh die wahlfürsten, welche bald darauf unter sich uneinig und dem Otakar nichts weniger als günstig erscheinen, auf ihn geeinigt haben? Warum schweigen über diese thatsache, wenn sie wahr ist, alle andern schriftsteller? Umgekehrt ist es viel glaubhafter, dass Otakar die römische krone, deren besitz ihm seine östreichischen erwerbungen sicherte, nicht abgelehnt, sondern vielmehr gesucht habe. Darum findet sich in Dolliner Cod, epis. Ot. schon der eventuelle gratulationsbrief eines cardinals; darum hatten Otakars machtboten auf dem wahltag keine stimmen abzugeben, sondern nur eine protestation; darum bestand zwischen Rudolf und Otakar gleich von anfang an ein feindseliges verhältniss. - 53.53 Dieser brief ist ietzt gedruckt : Denkschr. der Akad, zu München 20e, 19. - 54,46 aber er kannte Italien und wollte. - 56,21-38 Ueber die canzlei Rudolfs bemerke ich noch folgendes: Canzler Otto kommt auch vor am 13 dec. 1273 und zuletzt als specialbevollmächtigter des königs auf dem concil zu Lyon am 6 iuni 1274; vergl. deshalb bei den Päbsten. Canzler Rudolf kommt anch vor am 26 aug. 1276. Als vicecanzler erscheint magister Heinricus vicecancellarius am 22 ian. 1274; vielleicht eine und dieselbe person mit dem prothonotar Heinrich, welcher am 6 april 1274 als frater Heinricus de ordine fratrum Teutonicorum, doctor decretorum, regalis curie protonotarius vorkommt, im sept. 1274 als machtbote des königs zu Lyon beim pabste war, und damals von diesem zum bischof von Trient ernanut wurde. Protonotar Gotfrid wird, als er schon bischof von Passau war, im oct. 1284 von Rudolf im brief an seinen sohn Albrecht höchlich gelobt und in schutz genommen. Protonotar Heinrich erscheint am 27 juni 1290 als probst von Xanten. Die notare Gotzo und Andreas werden genannt am 16 aug. 1274. - 56,44 Rudolf ist der erste römische könig welcher auf einem siegel den adler als wappen führt. Spiess Nebenarb. 1,3 mit bild. - 56,47 Zu den Elsässischen quellen gehört noch: Richer Chron. Senoniense ap. Dachery Spic. 2,652. Hierin finden sich elsassische händel aus Rudolfs grafenzeit, doch ohne zeitdaten. - 59,46 nr. 3 Vergl. die entsprechende erklärung des pfalzgrafen Ludwig von demselben tage bei Guden Cod. dipl. 1,753. - 60,4 nr. 19 ist vom 5 nov. - 60,31 um 3000 mark. - 60,51 nr. 34 Mit vielen zeugen. - 63,35 nr. 78 ist gedr. Hess Prodr. Mon. Guelf. 83. - 66,22 Walpurch. - 66,49 Die siegelumschrift vervollständigt Kopp in der Reichsgesch. 1,52 so: Sigillum comitis Hainrici de Ura domini de Vurstenberc. - 66,51 Vergl. auch noch Chron. Sampetř. ap. Mencken 3.284 wo der kriegsmacht gedacht ist welche den reichstag gegen allfällige angriffe des nahen Böhmen schützen sollte. - 67,29 nr. 136 Seitdem nochmals gedruckt: Denkschr. der Akad. zu München 206,98. - 67,40 nr. 139 nun vollständig: Wiener Jahrb. 109.252. -68,52 nr. 157 habe, und gebietet ihnen demselben gehorsam zu sein mit bedrohung derienigen welche sich ihm widersetzen würden. - 70,54 nr. 179 steht auch Mon. Boic. 7,139. - 72,20 nr. 201 gehört zum 7 dec. 1274 und ist daher hier zu tilgen. -73,24 Ludwig von Homberg. - 73,54 Unzweiselhafte fälschung, denn alle bischöfe waren schon an sich principes. Vergl. Alberic. ad 1234. - 74.1 nr. 213 ist vom 30 oct. und aus Bern nach Landaus mittheilung. - 75,5 nr. 229 nun vollständig: Wiener Jahrb. 108,253. - 76,8 heisst. Vergl. Audreae Oppenh. pal. 40. - 76,34 tr. 251 steht: Höfer Zeitschr. 2,517. - 76,38 Keppelbach. - 83,18 nr. 332 gehört zum 23 mai 1277 und ist deshalb hier zu tilgen. - 83,35 Die bei Kurz fehlenden zeugen giebt Kopp Reichsgesch. 1,174. - 85,22 Dass Otakar damals nach Wien gekommen sei, scheint mir ietzt nicht mehr wahrscheinlich; es ist hier wohl eher der seltne fall einer mit ortsdatum gegebenen urk, ohne anwesenheit des ausstellers, der nur sein siegel geschickt hatte. Vergl. Kopp Reichsgesch. 1,193. - 87,47 nr. 398 Melly Vaterl. Urkk. 1,3. - 90,2 die hier angeführte beglaubte abschrift steht nnn auch bei Kopp Reichsgesch. 1,891. - 90,24 nr. 420 Vergl. die entsprechende urk, bischof Peters von Passan de eod, bei (Scheidt) Bibl, hist, Gott, 203. - 92,25 bürgern von Neustadt bei Wien. - 92,31 ur. 421 Eine abschrift dieser urk. in Wien soll vom 22 nov. sein. - 90,35 nr. 424 steht nnn auch: Denkschr. der Akad. zu München 200,104. - 91,16 nr. 433 Wiener Jahrb. 109,258. - 91,43 nr. 438 Deilesawe ist entstellung von Willisau, mit vallis Agrei ist Aegeri gemeint, unter den zengen ist Tottenberg nicht als Hohenberg sondern eher als Toggenburg zu deuten. Vergl. Kopp Reichsgesch, 1,207. - 94,4 nr. 451 Den Neustädter Jesuitencodex, aus welchem diese urk, stammt, habe ich im herbste 1845 zu Wien in der hofbibliothek als Salisb. 614 (fol. perg. sec. 13 ex.) wieder aufgefunden. In demselben ist diese urk, vom 20 juni datirt, und nnn auch wegen ihres widerspruches mit der andern an diesem tage gegebenen offenbar unächt. Rudolf hat also die angebliche reichsfreiheit Wieus (vergl. wegen derselben die Reg, Frid. H nr. 890) überhaupt nicht erneut. Wahrscheinlich entstand diese fälschung im iahr 1288 als sich die Wiener empörten, und wurde damals auch mit recht von herzog Albrecht nicht anerkannt. Vergl. Kopp Reichsgesch. 1,532. - 96.3 nr. 459 sieht nanmehr: Kopp Reichsg. 1,893. - 96,32 nr. 462 Boczek Cod. Mor. 4,217. - 96.39 nr. 463 gehört zum 26 nov. 1278 und ist demnach hier zu tilgen. — 96,45 nr. 465 Boczek Cod. Mor. 4,218. — 96,53 nr. 467 Boczek Cod. Mor. 4,220. — 97.35 Rudolf und Agnes waren doch wohl eher sehr iung als eigentliche kinder. - 98,23 Or. Guelf. 3,862. -98.43 nr. 476 Wiener Jahrb. 109,260. - 99,15 nr. 485 Wiener Jahrb. 109,260. - 99,31 F. burggraf. - 99,33 nr. 491 ist vom 7 inni. -- 100,21 ur. 504 steht nun auch bei Riedel Cod. Brand. II, 1,141 ans einem copialbuch in Berlin; im datum ix sept., ind. 8, reg. 7 erregt nicht blos die tagesbezeichnung, statt welcher man ix kal. sept. (also 24 aug.) vermuthen möchte, sondern auch das sich ergebende iahr 1250 bedenklichkeit, denn im sept. 1280 zog ia Rudolf gegen den markgrafen Otto den langen von Brandenburg als verweser Böhmens zu feld, sollte er gleichzeitig mit dessen vetter Otto mit dem pfeil und dessen brüdern in gutem verhaltniss gestanden haben ? Vergl. übrigens Kopp Reichsgesch. 1,401. - 101,6 welche seine söhne besitzen. - 101,5 nr. 513 nnd 101,9 nr 514 stehen beide: Wiener Jahrb. 109,261. - 102,44 Schlüsselberg des landgrafen eidam. - 102,55 Spinz, franz. Ependes bei Arcouciel im Freiburgischen nach Kopp. — 103,35 nr. 553 Brandenberg, vergl. wegen diesen grafen: Stälin Wirt. Gesch. 2,401; die beiden andern genannten orte sind Berkham bei Lauingen und Dietenheim westlich an der Iller. -- 104,36 statt Wirtenberg ist wohl richtiger Werdenberg zu lesen. - 106,3 nr. 580 Wiener Jahrb. 109,263, - 106,8 nr. 582 Wiener Jahrb, 109,264. - 108 ur. 604, 605, 606 und 610 stehen irrig als incdita und mangelhast bei Reissenberg Mon. de Namnr 1,375 folg. - 109,16 C. und G. von Hohenloch. - 109,32 nr. 627 Kopp. Reichsgesch. 1,895. - 112 nr. 661 und 662 stehen auch bei Reiffenberg Mon, de Namur 1,379 und 382, - 112,42 nr. 663 gebört zum 24 april 1284 und fallt daher hier hinweg. - 113,2 sub dato Wien 9 sept. 1279 oder 1280, oben pr. 504. - 113,12 pr. 670 steht auch bei Reistenberg Mon. de Namur 1,383. - 113,24 Friedrich und Chunrad gebrüder burggrafen. - 114 nr. 678 und 681 Reiffenberg Mon. de Nam. 1,387 und 389. - 114,41 nr. 687 gehört bei Bondam zum 20 iuni, - 116,16 Mainz und Heinrich landgraf von Hessen. - 117 nr. 712. 713. 717 und 718 stehen auch bei Reiffenberg Mon, de Nam. 1,391 folg. - 117,52 am 21 iuli 1277, Peter bischof von Passau am 24 nov. 1277, - 121,26 nr. 756 steht nun Reiffenberg Mon, de Namur 1,374-393 aber nachlässig und keuntnisslos abgedruckt. - 122.7 Rud, wird es heissen sollen. - 124,36 Rudolf als sohn des pfalzgrafen fällt weg, weil kein namen des sohnes genannt und vielleicht der damals noch lebende erstgeborne Ludwig gemeint ist. 124,49 nr. 794 ist vom 15 ang. - 124,54 Eberhard von Stöffeln nach Stålin. - 125.3 Sirnau. - 125.24 Waiblingen. - 125.34 pr. 804 der ausstellort ist Heidelsheim bei Bruchsal. - 128.5 Heinrich Bern erscheint im Wetterauischen städtebund vom 5 dec. 1285 unter den bürgen Friedbergs. - 128.6 falschmunger mit absiednng (decoctio ist die rechte lesart, nicht decollatio). - 129,16 Nürnberg 19 feb, 1285. - 129,28 Lupolt von Wiltingen, Vergl. wegen den hier genannten machtboteu überhanpt Kopp Reichsgesch, 1,756 und 2,535. - 129,48 Teigenhausen ist nach Stälin richtig, heutzutage Thannhausen an der Mindel, - 131,13 nr. 870 ist vom 3 feb. - 131,18 nr. 872 ist vom 5 feb. - 132,3 nr. 881 ist nach Kopp in zwei zu Basel befindlichen orr. ohne ausstellungsort. — 132.24 (in castris) belehnt. — 134.53 Die constitntionen des legaten stehen nun besser: Lappenberg Hamb, Urkb, 1,683. - 136,48 nr. 928 ist vom 9 mai. - 138,46 Das citat aus Oefele ist zu tilgen. - 139.8 Albrecht grafen von Hohenberg. - 139.10 nr. 946 Kopp Reichsgesch, 1.902. - 139.52 Hohenberg. - 139,54 Die frage nach dem hier belagerten Weissenburg wird durch folgende stelle aufgeklärt: Paulo ante finem vite sue quoddam castrum spolii (raubburg) dietum Wisenburg situm infra Scafusam obsidebat, Joh, Vitoduran, Vergl, Kopp Reichsgesch. 1,626. - 140,46 nr. 964 steht auch gleich der zweitfolgenden urk, bei Matile Mon, de Neuchatel 219. - 142,8 Rimismanl von Werdenfels, - 146,20 Oestreich von gestachtem Hugo und von graf Rudolf, - 153,41 ur. 1108 soll nach Kopp vom 1 mai sein. - 154,17 am 21 april 1291. - 154,40 nr. 1124 ist vom 29 mai.

Å dolf. Seite 158 zeile 19 Den 3 mai (crucis inventio) hat auch die Thüringische Compilatio chronol. ap. Pistorium 1,1105 als wahltag. — 157,13 wegen der urk. vom 8 oct. 1291 vergt. unnunch bei den Richssachen. — 157,20 die worte: vom Weinsberg, sind zu digen. — 159,31 enthalten, freilich aus einer zeit zu der man ihn noch nicht kannte, die Ann. Colm. — 161,26 Brandenburg d. d. Frankfart 17 mai 1292 stehen. — 167,32—37 ist zu fügen, indem das Chron. Wirt., wie mir Stälin bemetast nar nazusag ans Trithem. — 171,18 und 20 Otterherg. Die ent, ist ietzt gedruckt in Frey und Remling Urkh. von Otterberg 201. — 174,31 nr. 201 nunmehr gedruckt: Lacomblet Urkh. 2,560. — 175,50 Die hier geäusserte vernuthung wird durch die Cost. Ilerm. Altah. inedita bestätigt, nach welcher herzog Rudolf vos seinem vater der tochter des martgrafen Otto von Brauchburg verlobt worden war, aber mortuo patre lusit filiam Adolfi regis. Vergt, aber auch Ottocars Reimbenburg. 220. — 180,19 gertast. 220. — 180,19 gertast. 221 kein nun auch: Reiffenberg Mon. de Namur 1,440. — 180,56 nr. 271 Mon. Germ. 4,569. — 185,38 Bebehausen. — 187,31 nr. 383 Höfer Zeitschr. 2,485. — 189,11 Gertast von Issenburg hat eine coois see, 19 weslabil beit vielleicht hier irrt. 383 Höfer Zeitschr. 2,485. — 189,11 Gertast von Issenburg hat eine coois see, 19 weslabil beit vielleicht hier irrt.

Albrecht, Seite 193 zeile 53 Boemund (von Warnesberg) - 196,46 Vergl, über Albrechts heerverproviantirung and kriegszucht: Godefr. de Ensmingen ap. Böhmer 2.145 folg. - 198,11 Allerdings sagen die quellen dass Johann parricida ein posthumus war, namentlich Ottocar in der Reimehronik 208 und Joh. Vict. apnd Böhmer 1,330. Hieraus folgt aber nun auch, dass derselbe am 8 mai 1290 zur zeit als er durch die ermordung seines oheims zur funesta ruina patrie wurde, wie Joh. Vict. sagt, noch nicht einmal achtzebn iahre alt war, und also auch den besitz seiner erbschaft überhaupt noch nicht ansprechen konnte, sondern etwa nur eine angemessene ausstattung. Vergl, den hier und da etwas berichtigten abdruck dieser einleitung in den Monatsblåttern zur Allgem. Zeitg. auf 1845. - 201,19 versprochen: Gerhard erzb. von Mainz, Boemund. - 208,48 nr. 123 ist vom 13 feb. - 211,11 nr. 163 steht nun vollständig im Geschichtsfreund der fünf Orte 68. - 211,139 d. d. Erfurt 29 iuli 1290. - 223 in der columnenüberschrift sollte es Ind. 13 heissen. - 223.14 Vergl, auch bei den Reichssachen zum 17 aug. 1300. - 224.4 pr. 317 scheint besser zum iahr 1299 zu passen. - 225,1 Dietegen von Castel. - 226,33 pr. 349 steht in dem von mir eingesehenen copialbuche auch nur im auszuge. - 229.6 nr. 378 Nach einem verzeichniss über das Vaticanische archiv wurde am 27 marz 1302 vom könig der bischof von Toul beim pabste beglanbigt, was demnach mit den Ann. Colm. übereinstimmt. Archiv der Ges. 9,443. - 234,23 nr. 426 gehört zum 6 märz 1299. - 238,8 Den bürgern von Anweiler die hat. -239,9 nr. 492 soll nach Kopp Reichsgesch. 1,896 vom 19 aug. sein. - 248,1 könig Rudolfs d. d. Wien 18 márz 1278. - 249,45 in den dörfern Utzingen und Queichheim vom reiche trug, nachdem der letztere ihm solche zu diesem zweck resignirt hatte. -2,503 in OberOestreich. Diese verpfandung wurde gutgeheissen durch herzog Johann (Parricida) von Oestreich sub dato Nürnberg 24 nov. 1307. Kopp. Eidg. Urkk. 77. - 251,20 Allerdings war Johann Parricida erst nach seines vaters tode geboren, vergl, oben den zusatz zu s. 198. - 252,10 Zu den zeugnissen über Albrechts ermordung gehört noch folgendes : Albertus rex Romanorum ..., pecunia Bohemorum et fraudulento consilio princlpum iniquorum circumventus et traditus, a filio fratris et quibusdam aliis dolosis exceptus insidiis, multis confossus vulneribus miscrabiliter occubuit. Ecce vir fortis et potens, animo intrepidus, manu validus, armis strennuus, quomodo corruit coram filiis iniquitatis! Annales Claustro Neob. inediti.

 liegend. — 304,6 Tuderti heisst der ausstellort. — 307,25 nr. 530 wäre wohl besser zum 25 april zu rechnen, wie die meisten abdrücke haben.

PAbste. Seite 312 zeile 28 und Walter von Oera. — 313.29 nr. 12 gehört richtiger zum inhr 1245 und ist gedruckt:
Raynald 81 und Fejer Cod. Hung, 49.375. — 313.56 nr. 16 steht auch Mone Ansieger 1838 s. 348. — 314.35 nr. 50 met Ans.
1838 s. 333. — 317.7 und 11 nr. 56 nnd 67 Mone Ans. 1838 s. 350 und 346. — 317.17 bezeichneten. — 318,9 nr. 70 steht auch
Höfter Friedrich II s. 390 zum 31 inn. — 320 Die inhreszahl der columnenüberschrift sollte 1251 beissen. — 327,8 nr. 173 Der
entsprechende brief an den erzb. von Mainz steht nun: Marieil Diplomatica pontificia 57. — 330,12 nr. 201 steht nun anch:
Boczek Cod. Mor., 430. — 331,30 nr. 212 Dieser brief beginnt eigentlich: Ad occurrendum, und steht nun vollständig bei Boczek
Cod. Mor., 4133. — 331,36 nr. 213 Die angabe des tages und opten der ausstellung ist als auf verwechslung berühenden zu tilgen;
beide fehlen bei Raynald. — 331,32 nr. 215 Dieser schreiben: Quanwis devotionem — promptiores steht nun vollständig bei
Boczek Cod. Mor., 4136. — 332,56 nr. 224 Boczek Cod. Mor., 41,57. — 333,45 Urber diesen pabat urthelien dan. Colm:
Johannes papa, magus in omnibns disciplinis instructus, religiosis infestus, contempnens decreta concilii generalis, obit boc
anno (1277).

Reichssachen. Seite 349 zeile 9 nr. 13 ist nanmehr gedrackt: Kopp Reichsgesch. 1,884. — 349,48 nr. 20 ist vom 17 sept. und steht auch: Würderwein Nows Sabs, 938. — 359,17 des grossen rheimischen säderbander, von dem 1258. — 355,51 nr. 75 gedrackt: Warnkoing Gesch. von Flandern 39,213. — 356,12 Der sieg Otakars erfolgte am 12 inli. — 356,15 Statuten dieses concils: Ad manutenendam — habuisse noscuntur stehen in der Münchener ha. Cod. lat. 213 (6d, perg. sect. 13) bit 155. — 357,16 beschworen haben von nur. — 354,4 ur., 96 steht auch Lönig Reichsarchiv 7,161. — 355,14 auf den 9 sept. nach Oppenheim. — 358,20 und 23 nr. 100 und 101 stehen unn auch bei Borzek Cod. Mor. 4,67 und 75. — 355,48 nr. 103 ist vom 17 inn. — 359,1 sub dato Orvieto 5 mai 1273. — 359,38 nr. 114 steht iett vollständig gedruckt: Boczek Cod. Mor. 4,130. — 359,44 quorum untibus annenes. — 361,6 Verg., ther das iahr der niederlage Julicks in Achen und über die sühnet: Lacomblet VA. 2,145 und 431. — 361,17 (Fischer) Erhfolggesch. des herzoghums Baiern 265. Nach dem inhalt scheint es dass die siegel des königs und der hischofe erst später angehängt wurden. — 363,4 nr. 183 ist nun gedruckt: Kopp Reichsgesch. 1,903. — 365,5 Dass pfalzgraf Ludwig nach diesem versprechen auf dem wahltag zu handeln suchte, bezeugt Monach. Furstenf. ap. Böhmer 1,17. — 370,30 Das treffen bei Überndorf war am 17 april. Vergl. die Ergänzungen — 371,22 nr. 236 ist nun gedruckt: Kopp Reichsgesch. 1,903. — 365,5 Opp Reichsgesch. 1,903. — 365,6 Opp Reichsgesch. 1,903. — 365,6 Opp Reichsgesch. 1,903. — 365,6 Opp Reichsgesch. 1,903. — 365,0 Opp Reichsgesch. 1,903. — 365,0

#### KAISERURKUNDEN

welche nicht eingereiht werden konnten oder mochten.

#### Wilhelm.

1247—1249. Utrecht, verleibt dem bischof Jacob von Metz die regalien in gegenwart Ottos bischofs von Utrecht († 3 apr. 1249) und erkennt denselben anch sich als herrn der stadt Metz. Calmet Hist, de Lorr. Ed. I. 2,282 und Ed. II. 3,82 in text, extr. des zu Vic beindlich gewesten originals.

#### Richard.

- ...... schreibt den Bologuesen, verkündigt ihnen seine bevorstebende ankunst in Italien, und beglaubt bei ihnen als seine machboten nobilem Johannem de Castello, magistrum Mathenm de Celis curie nostre notarium, et Petrum Ricardi, dilectos samiliares nostros. Letati sunus expedire. Savioli Ann. Bol. 3,345 aus Val. 4957.
  Gebauer Leben Richards 377. Verel. Mone Anzeiger 1837. 371.
- (1262) . . . . . . . . entscheidet als obmann eine streitfrage zwischen k\u00f6nig Heinrich von England seinem bruder einerseits und dessen baronen anderreits, k\u00f6nigliehe ernennung von vicegrafen betr. Cum super — volantatis, Gebauer Leben Rich, 379. Rymer ad 1262 (?)
- (etwa 1266) . . . . schreibt dem Philipp und Werner von Falkenstein, und entschuldigt sich dass er ihrer forderung nicht genügen könne, weil er nun lange zeit in England gewesen sei von des kriegs wegen, und alles seines gutes beraubt sei. Gebauer Leben Rich. 410 deutscher auszug.

## Rudolf.

- 1272 (sic!) . . . . . bestätigt den vergleich zwischen Margaretha gräfin von Sponheim und deren sohn Jobann über das heirathsgut der erstern. Reischach und Linde Archiv 2,193 extr.
- 1274 ian. 22 Thuregi, giebt der stadt Rheinfelden ein privileg. Kopp Reichsgesch. 1,887 extr.

mitgetheilt von Stälin. Datum kal, jan., jahr 1274, jnd. 3, reg. 2.

- 1274 dec. oder 1275 ian. Nürnberg, überlässt den nonnen zu lleggbach in constanzer dioees einen früher reichslebnbaren hof zu Maselheim als eigenthum, nachdem Meinhard graf von Tirol dem reich dafür ersatz gegeben hat. Abschriftlich
- (1275) mai 29 in Boperdia, verbietet allen reichsgetreuen dem grafen Guido von Flandern in deasen das reich benachtbeiligendem krieg gegen den grafen Johann von Hennegau behülflich zu sein. Reiffenberg Mon. de Namur 1,368. — Blos mit rez.
- 1275 oct. 8 Nurenberg, bestätigt dem kloster Marchthal in einer umfassenden urk, dessen freiheiten und genannte besitzungen. Lünig Reichsarchiv 18,349. — Mit iahr 1275, ind. 4, reg. 3. 1st verdächtig.
- 1276 ian. 29 Maguntie, giebt auf bitte des erzbischofs Sifrid von Cöln dem grafen Heinrich von Solms die burg Kaiserswerth zur bewahrung. Lacomblet Urkb. 2,401. Verdächtig.
- 1276 mai 1 Wienne, ertheilt der witwe l'hilipps von Boland die versicherung dass keiner ihrer h\u00f6rigen leute in den reichsst\u00e4den aufgenommen werden solle. Habel nach Bodmanns bs.
- 1276 sept. 23 Rothinpurch. belehnt den Philipp von Bolanden mit gütern zu Campe und Sinthe, Bodmann Rheing, Alterth. 361. 1277 feb. 10 Confluentie, ertheilt dem grafen Wilhelm von Berg die belehnung über dessen reichsiehen. Schütz Corpus 4,112.— Mit ind. 10, reg. 5.
- 1277 feb. 28 Wienne, bestätigt dem kloster Obernburg (keir Passers) vier privilegien der herzoge Ulrich von Karnthen und Lapolt von Oestreich. Lichnowsky Reg.
- (1277) . . . . . . verordnet in erwägung der ungewissheit seiner todesstunde mit rath der fürsten und reichsgetrenen so wie der edeln Oestreichs und Steiermarks, das auf den fall seines ablebens sein tochtermann Ludwig Rbeinpfalzgraf und herzog vom Baiern, in gemässbeit des ihm zustehenden rechtes während reichsvacanaen der güter und rechte des reichs währzunebnen, die fürsteutbämer und lande Oestreich und Steien, wie er das eidlich gelobt hat, in seine obhut teheme. Aus Hermanns von Nieder-Aluieb conceptube bl. 199 vie, wie er das eidlich wohl auf dem ersten mit den Oestreichischen ständen gehaltenen landtage gegeben, und kann iedenfalls nicht später soin jad die ernennung herzog Albrechts zum reichsverweser in Oestreich.

- (1277-1280) Wienne, giebt den hausgenossen in Wien ein privileg. Herrgott Numotheca 255. Joh. Jac. Moser Bibl. manuser. 116.
- 1278 mai 6 Bruck an der Mur. ertheilt den bürgern von Landsberg Schwamberg und Eibiswald rechte und wappen. Lichnowsky Reg. — Unächt,
- 1279 feb. 16 Wienne, nimmt auf bitte des bischofs Heinrich von Trient das kloster Sonnenburg in seinen schutz. Hormayr Gesch. von Tirol 16,193 extr. Mit reg. 4.
- 1281 ian. 18 Argentine, genehmigt den verkauf eines fischwassers im Neckar seitens des ritters Heinrich von Herbortsheim an das stift zu Wimpfen. Ex copia in Darmstadt. Mit iahr 1281, ind. 11, reg. 9.
- 1282 . . . . . . verwilligt dass man der gräßn Margaretha von Sponheim iährlich 500 mark groschen für ihren wittum zu Mainz erlegen solle. Reischach und Linde Archiv 2,193.
- 1285 aug. 1 . . . . . ontscheidet einen streit zwischen dem kloster Maulbronn und den rittern von Enziberg über die vogtei der klosterhöfe zu Elwingen Elbronn und Vilmuotbach. Repert. in Stuttgart.
- 1285 . . . . Ehenheim, macht einen vergleich zwischen graf Eberhard von Wirtenberg und dessen schwester der frau von Trubendingen. Satter Gesch, von Wirtenb. 2.9 deutsch.
- 1287 mårz 9 Mainz, ühergiebt dem erzb. Heinrich von Mainz alle Juden in Thüringen der Mark und Meissen zur beschützung und verwaltung. Lichnowsky Reg.
- 1287 nov. 4 Esslingen. verpfändet dem Urich von Ramswag um 200 mark die er ihm schuldig ist, die untere schirmvogtei St.
  Gallen. Arx Gesch. 1,406 extr.
- 1289...... bestätigt einen vertrag zwischen Johann von Lichtenberg und Walther von Huneburg in bezug auf das haus zu Huneburg und den fels, mit näber angegebenen bestimmungen. Aus dem or, in Darmstadt, welches blos die iahrstahl als datum führt.
- 1290 marz 14 Moguntic, bestätigt dem abt Peter von Lüders die regalien. Lünig Reichsarch, 19,977.
- 1290 mai 1 . . . . . erlässt eine erbordnung über die burglehen zu Oppenheim. Mone Anz. 1837 s. 139.

#### Adolf.

- 1293 dec. 27 Nürnberg, verweiset die streitigkeiten zwischen dem bischof Arnold von Bamberg und Heinrich dem vogt zu
  Wida wegen erbauung einer burg zu Markschorgast an den burggrafen von Nürnberg. Reg. Boic. 4,549.
- (1295) aug. 11 aput Hagenoiam, verbietet den amtleuten und rahmannen von Constanz Ueberlingen Lindau n. s. w. und andern reichtstädten das von illm in besondern schutz genommene kloster Weingarten gegen dessen privilegien zu beschweren. Or. in Stuttgart. – Mit ind. 8, rgg. 4.
- 1296 nov. . . . . . cassirt alle belehnungen schenkungen veräusserungen der bischöfe Egeno und Heinrich von Trient an herzog Meinhard. Wiener archiv nach Pertz.
- 1256 . . . . Ezzelingen, begnadigt das Clarenkloster zu Pfullingen dass es nur vor des reichs landvogt, nämlich dem von Isenburg, oder in der stadt Reutlingen belangt werden könne. Glafey Anecd. 343. Besold Doc. red. 2,16. Ludewig Rel. 10,163. Uceterall mit iahr 1266, reg. 4.

#### Albrecht.

- 1298 iuli 20 Frankfurt. cedirt dem bischof Heinrich von Constanz die k\u00faniglichen rechte auf die von bischof Eberhard erkauften burgen Sumerowe und Bomgarten und auf die vogtei zu Laugenowe. Mone Anz. 1837 s. 372. — Dannals war Albrecht noch gar nicht k\u00fanje.
- 1299 apr. 10 Basilce, giebt der stadt Rheinfelden ein privileg. Kopp Reichsgesch, 1,887.
- (1300) aug. 20 Constantic. schreibt den bürgern von Bern dass er das kloster Trub in seinen besondern schutz genommen habe, nnd ermalmt sie dasselbe gegen beschwerungen zu schirmen. Sol. Wochenbl. 1829 s. 391. Blos mit reg. 3.
- 1300 , . . . . Strassburg, bestätigt dem kloster Gengenbach ein von seinem vater erhaltenes privileg. Lünig Reichsarchiv 18,294.
- 1300 . . . . . . . . giebt dem grafen Johann von Spouheim für geleistete dienste 1500 pfund heller. Reischach und Linde Archiv 2,194 extr. — Vergl. beim 6 feb. 1301.
- 1301 aug. 16 ante Pinguiam (in castris) giebt dem kloster Paris ein privileg. Kopp Reichsgesch. 1,896.
- 1301 aug. 18 Frankinvort, schreibt dem grafen Walram von Spanheim dass er den Raugrafen unangefochten lassen solle. Mone Anz. 1837 s. 140 nach einem or, in Carlsruh,
- 1301 oct. 16 Wien, schliesst einen vertrag mit dem abt von St. Gallen, Arx Gesch, von St. Gallen 1,429.
- 1302 . . . . . Rutlingen, nimmt das Clarenkloster in Pfullingen in seinen schutz. Glafey Auecd. 343. Besold Doc, red. 2,17. Mit reg. 4.

- 1303 mai 30 Ravensburg, erlaubt dem kloster Petershausen bei Constanz zwei mühlen auf der Rheinbrücke dasellst zu erbauen. Copialbuch von Petersh, in Carlstuh nach Mone. Mit ind. 3.
- 1304 apr. 24 Baden, bestätigt den erbvergleich zwischen Johann von Bubenberg und seinem gleichnamigen vetter. Hormayr Archiv 1819 s. 416.
- 1304 mai 7 in capitulo Aug, erkeunt zugleich mit den herzogen Rudolf und Friedrich von Oestreich zwei höfe in Biswangen als eigenflum des domeapitels in Augsburg an, und schenkt demselben domeapitel das patronal zu Tenfer-von dingen als tafelgut mit einwilligung des bischofs Tegenbard. Mit zengen. Braun Cod. dipl. episc, Aug, hs, in Raisers besitz.
- 1304 aug. 4 Strassburg, ertheilt den bürgern von Winterthur das privileg dass sie nicht wegen frevel bestraft werden können. ausser durch zwei zeugen überwiesen. Hormayr Archiv 1819 s. 416.
- 1305 apr. 26 Oppenheim. bestätigt dem kloster Hert die urk. Friedrichs II d. d. Spiegelberg 24 feb. 1220. Mone Anz. 1837 s. 140.
  1305 sept. 5 Nurenberg, überlässt dem Albrecht von Hobenlohe alle reichsgüter nuter den bergen mit den dörfern Sowenheim n. s. w., sodaun die dörfer am Main als Sommershausen u. s. w. und den hof Lützelfeld auf fünf iahre, Reg. Boic, 5,53. Bensen Unters, über Rotenburg 455 extr. zum 3 sept.
- 1307 ian 28 apud Thuregum, bestätigt dem Dentschorden die kirche zu Asche, welche die herrn von Plauen bisher als reichspfandschaft inne hatten, nun aber so vergabten. Mittheilung aus Dresden.
- plandschaft inne hatten, nun aber so vergabten. Mittheilung aus Dresden. 1307 sept. 7 Speier, bestätigt der stadt Bisanz ihre privilegien. Chifflet Vesontio 1,238 extr.
- 307 nov. 10 in terra Plizaensi prope Riguz, niumit dem beispiel seines vaters folgend die kirche Sta Maria zu Altenburg augustinerordens mit ihren personen und sachen in seinen schutz, bestätigt deren genannte besitzungen und freiheiten, und verleiht ihr üglich einen wagen holz aus dem wald Lyna mit dem beding am 12 iuli (iiii, id, iul.) das iahrgedachtuiss seines vaters zu begeben. Zeugen: Urich bischof von Naunburg, Burchard graf von Haigerlo, Eugelhard von Bebenburg, Heinrich von Nortinburg, Albert von Hoheuloch index terre Pliznensis.

  Albert trenbeses von Entec. Waliz ex or. in Altenburg. Der ausstellort ist wahl Regiz zwischen Altenburg und Leipzig. Die zeitdaten sind folgende: iiii. id, nov. iahr 1307, ind. 7 (= 1308), reg. 9 (= 1306). Wie im süden Weingarten, so beistit in morden Altenburg auffallend viele urkh, unit unrichtigen zeitlaten.
- 1307..... präsentrt den grafen Pantaleon von Sponheim zur kirche in Nördlingen, und ersucht den bischof von Augsburg denselben zu investiren. Reischach und Linde Archiv 2.216 extr.
- 1308 märz 31 Schafhusen, bestätigt dem nonnenkloster Lichtenstern die demselben von Conrad von Weinsberg übertragenen reichslehnbaren güter. Besold Doc. red. 2,72.

### Heinrich VII.

- 1309 märz 15 apud Lutram, nimmt die kirehe zu Kitzingen mit allen ihren besitzungen in seinen und des reichs sehntz. Reg. Boic, 5,148.
- 1309 apr. 5 Columbarie, giebt dem kloster Unterlinden zu Colmar zwei privilegien. Kopp Reichsgesch. 1,889.
- 1309 apr. 17 Basilee. giebt dem kloster Paris ein privileg. Ebend. 1,896.
- 1309 apr. 17 Basilee, giebt der stadt Rheinfelden ein privileg. Ebend. 1,887.
- 1309 nov. 9 Columbarie, giebt dem kloster Unterlinden zu Colmar zwei privilegien. Ebend. 1.889.
- 1309 . . . . . . . . . giebt dem grafen Simon von Sponheim für Castelaun einen wochenmarkt. Linde und Reischach Archiv 2,202-
- 1309 . . . . . . . bestätigt dem kloster Gegenbach rechte am wald Moos. Lünig Reichsarch. 18.294 extr.
- 1310 . . . . . Berne, ertheilt dem abt Conrad von Pfeffers die Regalien. Eichhorn Ep. Car. 107.
- 1310 nov. 27 Nicie. bestätigt den bürgern von Chieri ihre privilegien. Cibrario Storia di Chieri 1,283. Mit ind. 9, reg. 2. Im ausstellort ist wohl ein irrthum.
- 1313 mai 8 . . . . . beruft die von Bisanz zum reichstag und zur heerfahrt nach Italien. Chifflet Vesontio 1,238 extr.

| 1247    |               |                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oct. 10 | Nussie        | gebietet allen vasallen dienst- und bargmannen so wie allen leuten Nimwegens die dortige burg dem                                                                                                  |
|         |               | grafen Otto von Geldern und Zütphen anzuweisen, und demselben von des reichs wegen gehorsam                                                                                                        |
| 1249    |               | zu sein. Aus Redinghovens hs. in München 10,6, Vergl. Lacomblet Urkb, 2,165 note, 288                                                                                                              |
| ian. 7  | Colonie       | erneuert dem abt und convent zu Himmenrode die zollfreiheit zu Gervliet für ihrrlich ein mit wein                                                                                                  |
|         |               | oder andern gütern des klosters befrachtetes schiff. Aus einem transsumpt sec. 14 zu Coblenz. 289                                                                                                  |
| - 7     |               | beurkundet dass er dem Gernand burggrafen von Werd versprochen habe: 1) dass derselbe lebens-                                                                                                      |
|         |               | langsich daselbst burggraf bleiben solle, 2) dass derselbe aus den einkünften der burg die vor der<br>belagerung eingegangenen schulden mit 700 mark beziehen solle, 3) dass derselbe in gleicher  |
|         |               | weise 1323 mark beziehen solle welche derselbe nach übergabe der burg zu seinem (des königs)                                                                                                       |
|         | 1             | nutzen aufgenommen hat. Von den erzbb, von Mainz und Coln mitbesiegelt. Lacomblet Urkb,                                                                                                            |
|         | 1             | 2.181 Hierin haben wir wohl zugleich die capitulation der von Gernand so tapfer vertheidigten                                                                                                      |
|         |               | reichsburg Kaiserswerth. 290                                                                                                                                                                       |
| feb. 4  | Magoncie      | wiederholt dem burggrafen Gernand von Werd die versprechungen vom 7 ian. 1219, mit dem zusatz                                                                                                      |
|         |               | dass demselben auch die etwa erlittenen schäden vergütet werden sollen. Lacomblet Urkh,                                                                                                            |
|         |               | 2,181. 291                                                                                                                                                                                         |
| apr. 16 |               | bestätigt dem Deutschorden die schenkung der burg Beuggen nebst zugehör durch Ulrich von Lieben-                                                                                                   |
| 1250    |               | berg, wie solche in einer beurkundung des bischofs und des domeapitels von Basel naher enthalten<br>sein soll. A. d. copialbuch der commende Benggen zu Carlsrub. Hiergegen fallt nr. 60 weg. 292  |
| mai 13  | Brnxelle      | bestätigt der stadt und gemeinde von Rimini die schenkung der grafschaft Rimini. Vaticanisches Archiv.                                                                                             |
| 1251    |               | Arch. der Ges. 7,31                                                                                                                                                                                |
| feb. 14 | apud Arnem    | verspricht dem Otto grafen von Geldern mit seinen landen und leuten beholfen sein zu wollen ohne                                                                                                   |
|         |               | gefahrde. Lacomblet Urkb. 2,195. 294                                                                                                                                                               |
| iun, 19 | ap. Nussiam   | gewährt dem kloster Camp zollfreiheit zu Werd für fünfzig fasser wein und für die den klosterbrüdern                                                                                               |
| 1252    |               | bestimmten lebensmittel, Lacomblet Urkb. 2,198.                                                                                                                                                    |
| marz 25 | Bruneswik     | benachrichtigt die rathmannen und die bürgergemeinde von Lübeck dass er den markgrafen von Brau-                                                                                                   |
|         |               | denburg wegen deren trene und deren dienstleistungen mit rath und willen der reichsfürsten ihre<br>stadt mit allem zugehör auf ewige zeit zu lehen gegeben habe, wie dies in dem denselben darüber |
|         |               | ausgestellten privileg nåher enthalten sei, und gebietet nun den augeredeten diesen markgrafen                                                                                                     |
|         |               | nach dem umfang der kaiserlichen rechte zu gehorchen und sie für ihre herren zu haben. Cod.                                                                                                        |
|         | 1             | Lub. 1,1.167, - Von den ursprünglichen neun siegeln sind noch vier vorhanden, unter denen die                                                                                                      |
|         |               | des herzogs von Sachsen und des herzogs von Braunschweig kenntlich sind Mit dieser beleh-                                                                                                          |
|         |               | nnng dürfte Wilhelm seine damalige anerkenntniss seitens der markgrafen erkanft habeu. Damals                                                                                                      |
|         |               | auch dürften die nordischen bisthümer für gleiche gefalligkeit dem herzog von Sachsen überlassen                                                                                                   |
|         |               | worden sein, Vergl, beim iuli 1252. 296                                                                                                                                                            |
| - 26    |               | beståtigt dem kloster Sta Maria von Battan bei Bisanz das privileg Friedrichs H. d. d. Ravenna, feb. 1232 Mem. et duc. pour l'hist. de la Franche-Comté 3,525 extr. nach Stalin. 297               |
| mai 22  | Traiecti      | (Leodiensis diocesis) gebietet den grafen edeln und andern im Canavese dem grafen Thomas von Savoi                                                                                                 |
|         | A Tunceti     | als ihrem herrn zu gehorchen, und demselben wegen der demselben gemachten schenkung huldi-                                                                                                         |
|         |               | gung zu leisten. Or. in Turin nach Wurstemberger Ebendaselbst findet sich ein gleichlautendes                                                                                                      |
|         |               | befehlschreiben an die geistlichkeit im Canavese, 298                                                                                                                                              |
| - 22    |               | (-) gebietet der stadt Mailand dem grafen Thomas von Savoi zur behauptung seiner geschenkt erhal-                                                                                                  |
|         |               | tenen besitzungen hülfe zu leisten. Or, in Turin nach Wurstemberger, 299                                                                                                                           |
| iun. 23 | Colonie       | verheisst dem burggrafen Gernand von Werd wegen der vielfachen dienste, welche derselbe und des-                                                                                                   |
|         | 1             | sen vater ihm und seinen vorfahren am reich geleistet haben, dass derselbe lebenslänglich aus-<br>schliesslicher bewahrer und burggraf von Werd sein soll, und überlässt ihm gleichfalls lebens-   |
|         |               | langlich die einkunste der burg um deuselben iahrlichen zins, um welchen derselbe und dessen                                                                                                       |
|         |               | vater solche bisher von ihm und seinen reichsvorsahren hatten, indem er ihm zugleich zu dessall-                                                                                                   |
|         |               | siger sicherheit als burgen stellt den erzb. Conrad von Cöln, die grafen Otto von Geldern. Wil-                                                                                                    |
|         |               | helm von Jülich und Adolf von Berg, den herzog Walram von Limburg, Theoderich genannt von                                                                                                          |
| 1253    |               | Meissen erstgeb, des grafen von Cleve und Arnold herrn von Dyst, Lacomblet Urkb. 2.205. 300                                                                                                        |
| marz 5  |               | bestätigt dem kloster Helmershausen die von seinen reichsvorfahren erhaltenen privilegien. Wenck                                                                                                   |
| 1254    |               | Urkb. 2,143 extr. 301                                                                                                                                                                              |
| iuli 2  | iuxia Brocele | (in eastris) uimmt das Dünenkloster in schutz und freies geleit, Bethmanu nach dem Cartul, de l'abbaye<br>des Dunes sec. 14 zn Brüssel bl. 183. 302                                                |
| - 26    | au Quesnoy    | gewährt der Maria kaiserin von Constantinopel, dem Carl grafen von Anjou und Provence, der Marga-                                                                                                  |
|         |               | retha grafin von Flandern und ihren helfern einen waffenstillstand bis vierzehn tage nach St. Remig                                                                                                |
|         |               | (also bis 15 oct.) in der weise: dass Johann von Avesnes unterdessen besetzt halte Binch nud alles                                                                                                 |
|         |               | 49                                                                                                                                                                                                 |
|         |               |                                                                                                                                                                                                    |

| 1254    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             | was er vor seinem (des königs) in Hennegau gemachten einfall besass; dass der cardinallegat von St. Georg ad velum aareum über den besitz von Grammont (Gerhardsbergen) entscheiden soll, welches Johann von Avessen als im krieg von ihm erobert anspricht, wherend die gränf Margaretha umgekehrt behauptet, dass sie dort im besitz der herrschaft sei; dass der graf von Anjou besetzt halbet Valenciennes Ruchain Berlaimont le Quesnoy Mons Ath und was er vor seinem (Wilbelms) einfall besass; dass Raimund von Bar der gefangenschaft entlassen bleibe so fern dessen bürgen sich den könige deskalb neu verpflichern. Berhaman so aus dem Suppl. de l'incentaire des chartes de la chambre des comptes zu Lille mit dem unrichtigen iahr 1297. — Hierdurch ist mit einmal algeklaft bis wolim der könig vorgerückt war, und wie der feldzug ausgegangen. Le Quesnoy liegt vier stunden südöstlich von Valenciennes. |
|         |             | Richard. 1257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1257    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mai 18  | Aquis       | verspricht dem bnrggrafen Gernand von Werd in bezug auf die von demselben für könig Wilhelm ge-<br>machten schulden nach dem recht und mit gnade zu behandeln Lacomblet Urkb, 2,237. 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 19    |             | wiederholt demselben die urk, könig Wilhelms vom 23 iuni 1253. Mitbesiegelt von C, erzb, von Cöln<br>und den grafen A. von Berg und Th. dem iungen von Cleve. Lacomblet 2,237 note extr. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| aug. 28 | Maguntie    | bestätigt den bürgern von Schlettstadt alle freiheiten und rechte welche ihnen seine vorfahren am reich<br>verliehen haben. Bethmann ex or. in Schlettstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sept. 8 |             | Hoftag auf maria geburt, auf welchem die städteboten den könig anerkennen wie sich aus den da-<br>mals ansgestellten urkk, unzweifelhaft ergiebt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| oct. 29 | Leodii      | gebietet den bürgeru von Canerik abermals dem Johann von Avesnes als seinem stellvertreter den eid<br>zu leisten, da in Lütitch von allen edeln und getrenen des reichs der spruch gegeben sei, dass alle<br>reichsstädte dem könig den eid zu leisten haben, wie solchen die stadt Lütitch anch selon geleistet<br>hat. Cartulaire see. 15 zu Cambrai nach Bethmann. — Die herausgabe dieses wichtigen cartulars<br>wäre sehr zu winschen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dec. 7  | Werde       | nimmt die bürger von Camerik in seinen schutz. Ebendaselbst nach Bethmann, 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1258    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ian. 14 | Arras       | bestätigt eine urkunde bischof Gotfrids von Camerik, gerichtsbarkeit über mord nnd dergleichen betr.<br>Ebendaselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apr. 14 | Aquis       | sichert seinem verwandten Thomas von Savoi auf den fall dass er durch den widerstand der Turiner<br>zum kriege wider sie genöthigt werde, die unterhaltungskosten von bundert rittern auf vierzig tage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1260    |             | mit vierzig pfund sterling zu. Or. in Turin nach Wurstemberger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ian. 8  | Walingford  | bestätigt der abtei Altenberg im Bergischen die ihr von seinem vorfahren am reich verliehenen zollfrei-<br>heiten zu wasser und zu land. Lacomblet Urkb. 2,271 mit iahr 1260, ind. 4, reg. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sept. 4 | Wormatie    | bestätigt den hier vollständig aufgenommenen französischen vergleich zwischen stadt und capitel zu Camerik, Mnnimenta pro iurisd. cap. Cam. hs. sec. 15 zu Cambrai nach Bethmann, 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| oct 1   | Maguntie    | verleiht dem hochstift Speier, damit in der dortigen kirche sein iahrgedächtniss gehalten werde, und<br>aus ganz besonderer zuneigung zu dem dermaligen bischof Heinrich die bisher zum reiche gehörige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1262    | 0 11.       | kirche zu Haselach. Liber obl. eecl. Spir. (fol. perg. sec. 15) zu Carlsruh 1,117. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| juli 4  | Bruxelle    | ertheilt der Aleydis, witwe des Johann von Avesnes, vormünderin von Holland und Seeland, nach<br>empfaugenem huldeid die belehnung für die vormundschaft gedachter lande und einen erblichen<br>antheil an Holland für so lauge diese vormundschaft dauert und in so weit übr dieser erbautheil zu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1263    |             | kommt, Mieris Charterbock 1,338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| oct. 17 | Berkemstede | belehnt den grafen Peter von Savoi mit dem reichsvieariat und den beiden herzogthümern Aosta und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1269    |             | Chablais, Pinzon Hist, Sab. hs. auf dem hofarchiv zu Turin bl, 377 nach Wurstemberger. 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| iul. 11 | Moguntie    | beurkundet einen vergleich zwischen den rittern und den bürgern zu Oppenheim, wonach ieue von den beiträgen zu der stadtbefestigung befreit, dagegen aber wenn sie vich zur weide treiben zur mitnuterbaltung des weges und der beiche in die viehtrift beigezogen werden. Zeugen: E. Wildgraf, der graf von Honberg, der graf von Solms, G. von Limpurg, R. von Hagenau, Aus dem copialbuch der burg Oppenheim dort genauer aus der Abschift der privilegien dieser burg welche sich Pfalz als pfandbesitzer machen liess zn Carlsruh (fol. pap. sec. 15). Vergl. Mone Anzeiger 1837 s. 138. 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 1273     |               |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oct, 30  | Aquisgrani    | bestätigt den lenten von (Kaisers)Werd auf deren bitten die freiheiten rechte und gewohnheiten welche                                                                                           |
|          |               | ihnen von Heinrich VI (durch nrk. d. d. Achen 19 apr. 1194) verbrießt wurden. Mit zeugen. La-                                                                                                   |
| 1071     |               | comblet Urkb. 2,374 Mit dem datum: Feria secunda post Simon et Jud., die coronationis nostro                                                                                                    |
| 1274     |               | septimo, 1141                                                                                                                                                                                   |
| ian. 22  | Thuregi       | bestätigt und erneuert den bürgern von Rheinselden die eingerückte urk. Heinrichs (VII) d. d. Worms                                                                                             |
|          |               | 7 sept. 1225. Per manum magistri Heinrici vicecaucellarii nostri. Kopp Reichsgesch. 1,885. 1142                                                                                                 |
| - 25     | -             | beståtigt den bürgern von Constanz die ihnen von Heinrich VI (Lüttich 24 sept. 1192) und Friedrich II                                                                                           |
|          |               | (marz 1241?) ertheilte steuerfreiheit. Mit zeugen. Mone Anzeiger 1837 s. 371.                                                                                                                   |
| feb. 22  | Hagenoie      | befreit die bürger von Wimpfen, deren erprobte treue gerühmt wird, von der abgabe genannt haupt-                                                                                                |
|          |               | recht, mit der besonderen betrachtung dass dies zumal den ärmeren zu gute kommen werde. Ex                                                                                                      |
|          |               | or. in Darmstadt.                                                                                                                                                                               |
| - 25     |               | befreit die priorissin and den convent des klosters Unterlinden dominicanerordens in Colmar von ieder                                                                                           |
|          | 1             | geldleistung, so wie von stellung von wagen und pferden an das reich. Kopp Reichsg. 1.887. 1145                                                                                                 |
| арг. 00  | apud Achaim   | Anwesenheit. In gloriosissimi ac invictissimi domini nostri Rudolfi Romanorum regis presentia                                                                                                   |
|          |               | resignirt Berthold truchsess von Waldburg genannt von Rordorf sein vom reiche zu lehen getra-                                                                                                   |
|          |               | genes schloss Dietfurt bei Sigmaringen dem grafen Manegold von Nellenburg, der ihm hinwieder                                                                                                    |
|          |               | das besagte schloss zn afterlehen giebt, und ihn zugleich mit Isni und der schirmvogtei des dor-                                                                                                |
|          |               | tigen klosters belehnt. Vom könig mitbesiegelt. Nach dem or. zu Donaueschingen mitgetheilt von                                                                                                  |
|          |               | Fickler. 1146                                                                                                                                                                                   |
| iuli 15  | Hagenonwe     | erklärt die bürger von Rheinselden für fähig lehen zu besitzen, und bestätigt ihnen ihre von seinen                                                                                             |
| sept. 5  | Lutree        | reichsvorfahren erhaltenen privilegien. Kopp Reichsgesch. 1.886 extr. 1147                                                                                                                      |
| sepa o   | Lutree        | bestätigt den klosterschwestern zu Altenberg (bei Wezlar) das eingerückte privileg Heinrichs VI. d. d.                                                                                          |
| oct. 6   | Wesalie       | Gelnhausen 26 iuli 1192. Neuere abschrift in Darmstadt. Desgleichen in Coblenz. 1148                                                                                                            |
| oct. o   | Wesame        | verordnet ein gleiches für (Ober-)Wesel wie er heute für Boppard verordnet hat. Günther Cod. Rheno                                                                                              |
| nov. 4   | Hagenowe      | Mos. in den zusätzen.                                                                                                                                                                           |
| 1101. 4  | Hagenowe      | gebietet den bürgern zu Esslingen die freiheiten unversehert zu orhalten, welche dort kaiser Friedrich<br>dem kloster Salem eingeräumt hat. Salemer Copialbuch 1,173 nach Stälin. 1150          |
| dec. 7   | Nurenberg     | (in castro nostro) weiset dem kloster Wettingen genannte güter an. Diese von mir irrig zum 7 sept.                                                                                              |
| deer ,   | - Trintenberg | 1275 gerechnete urk. nr. 201 gehärt hierhor nach Kopp Reichsgeschichte 1,94. Daselbst 1,889 ist                                                                                                 |
| 1275     |               | sie auch sammt den zeugen abgedruckt.                                                                                                                                                           |
| apr. 6   | apud Wissen-  | freit die stadt Neustadt an der Hardt, und giebt den bürgern derselben rechto und freiheiten wie deren                                                                                          |
|          | burg          | Speier sich erfreut, mit vorbehalt dass hörige leute des reichs in Neustadt nicht sollen aufgenom-                                                                                              |
|          |               | men werden, und dass recht und herkommen des Rheinpfalzgrafen Ludwig daselbst nicht geschmä-                                                                                                    |
|          |               | lert werden sollen. Abschriftlich mitgetheilt von herrn pfarrer Lehmann. 1152                                                                                                                   |
| iuli 1   | Schaffhusen   | bestatigt dem kloster Wald ein eingerücktes privileg Friedrichs II. d. d. Ueberlingen 15 iuli 1216. Hs.                                                                                         |
|          |               | zu Stuttgart auf der öffentl. bibl. hist. fol. 247 bl. 81. Mitgetheilt von Stälin. 1153                                                                                                         |
| ang. 10  | Basilee       | nimmt das kloster Markbach, welches Burcard von Gebwilre dienstmann der strassburger kirche ge-                                                                                                 |
|          |               | stiftet und mit gütern bewidmet hat, in seinen schutz. Or. im archiv zu Colmar. Mitgetheilt von                                                                                                 |
|          |               | herrn Baumgartner beamten des k. k, hofarchivs zu Wien. 1154                                                                                                                                    |
| 11       |               | beaustragt den erwählten von Verdun vom bischof von Lausanne die huldigung statt seiner einzuneh-                                                                                               |
|          |               | men und demselben die belehnung zu ertheilen. Vidimus von 1286 zu Lausanne. Mitg. von dem-                                                                                                      |
|          |               | selben. 1155                                                                                                                                                                                    |
| - 18     | apud Brisa-   | bestätigt dem kloster Marebach das eingerückte privileg Friedrichs I d. d. Augsburg 15 oct. 1152. Or.                                                                                           |
|          | cum           | in Colmar, Mitg. von demselben.                                                                                                                                                                 |
| sept, 22 | Wormatie      | gestattet den rittern so wie deren söhnen und onkeln zu Oppenheim in betracht der reinen treue welche                                                                                           |
|          |               | sie ihm besonders dermal bewiesen haben, dass ihnen wenn sie sich mit seinem willen ausserhalb                                                                                                  |
|          |               | befinden, ihr burglehen ungekürzt ausgerichtet werden soll. Aus dem copialbuch der burg Oppen-                                                                                                  |
|          |               | heim zu Carlsruh. 1157                                                                                                                                                                          |
| dec. 19  | Hagenogie     | verleiht den brudern Friedrich und Hertrich von Gogenheim seine mühle in Godirtheim gegen lährliche                                                                                             |
| 1276     |               | abgabe von vier viertel waizen. Ex. or. in Darmstadt.                                                                                                                                           |
| ian. 22  | Nurenberch    | erklärt auf ansuchen des herzogs Philipp von Karnthen, in gemässheit eines auf vortrag des bischofs                                                                                             |
|          |               | von Wirzburg vor ihm ergangenen ruchtsspruches, alle verträge und gelübnisse welche der                                                                                                         |
|          |               | könig von Böhmen einst von dem besagten herzog, als sich derselbe an seinem hofe aufhielt er-                                                                                                   |
|          |               | presste, für null und nichtig. Zeugen: E. bischof von Wirzburg. L. rheinpfalzgraf und herzog von                                                                                                |
|          | 1             | Baiern, H. graf von Henneberg, der burggraf von Nürnberg, Lud. und L. und Ch. grafen von Oct-                                                                                                   |
|          |               | tingen, R. pfalzgraf von Tübingen, Al, und Burchard grafen von Hohenberg, Berch graf von Grays-<br>pach, H. und H. und Wit. markgrafen von Burgau, der graf von Castel, dann noch die grafen G. |
|          |               | pace, in unu in unu wit markgraien von burgau, der grai von Castei, dann noch die graien G.                                                                                                     |
|          |               |                                                                                                                                                                                                 |

| 1276 von Hirtzberg, H. von Veringen, Fr. von Zolre, Hugo von Montfort u. s. w. Wiener Jah — Hiergegen fallt nr. 229 weg.  feb. 5 Nurenberg verleitt der Jutta tochter des grafen Gerhard von Dietz, und wenn diese ohne leibeserber |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Hiergegen fallt nr. 229 weg.                                                                                                                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| leb. 5   Nurenberg   verleiht der Jutta tochter des grafen Gerhard von Dietz, und wenn diese ohne leibeserbet                                                                                                                       | 1159         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Mechtild chelichen fran des Werner von Minzenberg und deren kindern die grafschaf                                                                                                                                                   |              |
| alle andern reichsiehen des grafen Gerhard. Abschrift in Dillenburg.                                                                                                                                                                | 1160         |
| <ul> <li>7 — hångt sein siegel an einen von Hermann von Stauf dem Ludwig pfalzgrafen bei Rhein und</li> </ul>                                                                                                                       |              |
| Baiern ausgestellten revers. (Fischer) Erbfolgsgesch. des herzogthums Baiern 250.                                                                                                                                                   | 1161         |
| apr. 12   Wormacie   verordnet dass die burghut zu Oppenheim niemanden anvertraut werden solle, als wer des                                                                                                                         |              |
| amter und burgmann daselbst ist, doch mit ausschluss aller herrn und grossen, auch wei                                                                                                                                              |              |
| leute sind. Aus dem copialbuch der burg Oppenheim zu Carlsruh.                                                                                                                                                                      | 1162         |
| - 15   Weissen- gestattet den dominicanerinnen zu Habsthal im fürstentbum Sigmaringen reichslehnbare gü                                                                                                                             |              |
| burg belanf von zwanzig mark silber fahrlicher einkunfte zu erwerben. Menuninger Wirt.                                                                                                                                              |              |
| s. 423.                                                                                                                                                                                                                             | 1163         |
| aug. 27 Nurenberg bestätigt dem Deutschorden die von ritter Winter von Breungesheim gekauften reichslehnb                                                                                                                           |              |
| in der Vrigt, nachdem das reich als ersatz dafür drei huben in LangenDietbach erhalte                                                                                                                                               | en hat. Or.  |
| in Stuttgart nach Baumgartner.                                                                                                                                                                                                      | 1164         |
| nov. 11 ap. Wiennam (in castris) verspricht hundert mark silber, welche er dem Cunrad Wernher von Hadestat we                                                                                                                       | egen einem   |
| darlehn schuldig ist, an dessen eidam Walter von Girbaden nach ienes willen zu zahle                                                                                                                                                | n, and ver-  |
| pfåndet ihm dafür einstweilen das dorf Bernartswiler bei Ehenheim. Bethmann ex o                                                                                                                                                    | r, in Ehen-  |
| heim.                                                                                                                                                                                                                               | t 165        |
| - 27 () verspricht den burgmannen zu Oppenheim dafür dass sie zur ertheilung eines dörtigen                                                                                                                                         |              |
| an deu grafen E. von Katzenellenbogen bereitwillig einstimmten, hinfort keinen fürsten                                                                                                                                              | grafen oder  |
| edeln gegen ihren willen zu einem dortigen burgmann zu bestellen. Aus dem copialbuc                                                                                                                                                 | ch der burg  |
| Oppenheim zu Carlsruh.                                                                                                                                                                                                              | 1166         |
| - 28 (-) sebreibt den burgmannen zu Oppenheim und gebietet ihnen zwei aus ihrer mitte zu                                                                                                                                            | erwählen,    |
| welche die einkünste der burg einsammeln und iedem burgmann seinen antheil daran au                                                                                                                                                 | santworten   |
| 1277 sollen. Ebendaher.                                                                                                                                                                                                             | 1167         |
| ian. 9 erlaubt dem abt und convent von Admont an dem orte Urvar eine brücke über die Enns zu                                                                                                                                        | bauen, und   |
| den an der bisherigen überfahrt daselbst erhobenen zoll nunmehr auf der brûcke zu erl                                                                                                                                               | eben. Ab-    |
| schriftlich durch Wattenbach.                                                                                                                                                                                                       | 1168         |
| feb. 1verpfandet dem grafen Albert von Görtz die burg Michowe mit dem markt Zermauli um                                                                                                                                             | 600 mark,    |
| welche er ihm dann noch schuldig sein will wenn der graf beweiset dass die burg sei                                                                                                                                                 | n eigen ist. |
| Melly vaterl. Urkk. 1.3.                                                                                                                                                                                                            | 1169         |
| - 16 nimmt das nonnenkloster Sonnenburg in seinen schutz. Hormayr Gesch, von Tirol tb,193 e                                                                                                                                         | xtr. 1170    |
| - 18 belehnt Eberhard und Martin bürger von Marburg mit lehen zu Pirtinne Wlukune und Pykk                                                                                                                                          | erse, nach-  |
| dem sie ihm dieselben leben, welche sie schon von den früheren Steierischen landesfürs                                                                                                                                              | ten trugen,  |
| resignirt hatten. Zeugen: Wernhard bischof von Seckan, Johann bischof von Chiems                                                                                                                                                    | ce, meister  |
| Gotfrid hofprothonotar, Ulrich graf von Heunberg, Heinrich graf von Pfannberg und                                                                                                                                                   | andere ge-   |
| nannte. Abschriftlich in Grätz Vergl. nr. 325.                                                                                                                                                                                      | 1171         |
| - 24 thut den bürgern von Fürstenfeld die gnade dass sie mögen fahren mit ihren gütern und                                                                                                                                          | ihrer kauf-  |
| mannschaft durch Oestreich und Steier frei von zoll und mauth, gleichwie sie diese freil                                                                                                                                            | heit zu den  |
| zeiten herzog Lupolts und könig Otakars hatten. Abschrift im Johanneum zu Gratz.                                                                                                                                                    | Hiergegen    |
| fällt nr. 334 weg.                                                                                                                                                                                                                  | 1172         |
| marz 22 beurkundet dass abt und convent von Nieder-Altaich vor ihm durch ihre privilegien bewie                                                                                                                                     | sen haben,   |
| dass kein dienstmann welcher ihr und ihrer kirche vogt über güter und über lente i                                                                                                                                                  | st, darüber  |
| weder ganz noch zum theil einen untervogt seizen dürfe, und gebietet ernstlich dass e                                                                                                                                               | dergleichen  |
| nicht geschehe. Zeugen: die bischöfe Friedrich von Salzburg, B. von Bamberg, Peter                                                                                                                                                  | von Passau,  |
| Leo von Regensburg, von Freising, Bernhard von Seckau, Johann von Chiemsee und                                                                                                                                                      | von La-      |
| vant : dann die edeln manner Friedrich burggraf von Nürnberg, F. von Binnigen (Lininge                                                                                                                                              | n?) u. s. w. |
| Abschriftlich mitg, von Stäliu aus dem Peut, codex zu Stuttgart nr. 247 bl. 43.                                                                                                                                                     | 1173         |
| apr. 25 vermehrt dem ritter Hertwin von Albich sein burgleben zu Oppenheim um fünfzig mark,                                                                                                                                         | and weiset   |
| ihm bis zu deren zahlung fünf mark jährlicher einkunfte von den Juden zu Oppenkei                                                                                                                                                   |              |
| dem ropialbuch der burg Oppenheim zu Carlsruh.                                                                                                                                                                                      | 1174         |
| maj 19 gestattet dem erzbischof Friedrich von Salzburg und dessen nachfolgern den bisher an der                                                                                                                                     |              |
| Salzburg ohne widerspruch erhobenen zoll auch ferner zu erheben, doch so dass von                                                                                                                                                   |              |
| wege und brücken in gehörigem stand erhalten werden. Mit zengen, Wiener Jahrb, 1                                                                                                                                                    |              |
| Hiergegen fallt nr. 368 weg.                                                                                                                                                                                                        | 1175         |
|                                                                                                                                                                                                                                     |              |

| 1277     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mai 21   | Wienne                    | beurkundet dass graft Bertold von Heiligenberg dem grafen Hugo von Werdeuberg die burg Heiligen, berg mit den zugehörigen vierzig mark einkünfen, sodann die ihm erblich angefallene grafschaft und überhaupt alle seine lehen rechte und forderungen um 500 mark verkauft, und sich nur die burg Heiligenberg mit zugehörigen einkünften zu lebeuslanglichem besitz vorbehalten habe. Mit                                                                                               |
| iuli 1   |                           | zeugen. Or. in Donaueschingen nach Baumgartner.  1176 empfiehlt dem grafen Meinhard von Tirol das kloster Neustift bei Brixen. Sinnacher Gesch, von Saben 4,482.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 18     |                           | (in domo Predicatorum) beurkundet dass er die güter in Hilzingen Rudenloh und Gaigenholz, welche er von der Bamberger kirche trug, dem bischof Brerbtold aufgegeben, dass dieser dieselben dem grafen Manegold von Nellenburg im tansch gegen die burg. Wichse bieberlasen, dann diese burg ihm (dem könig) zu lehen gegeben, worauf dann er sie wieder au den gedachten grafen übertragen habte. Zeugen: Heinrich bischof von Brack, Heinrich bischof von Trient, Eucith decen von Bam- |
| 1278     |                           | berg, Ulrich edler von Tunrel, Goswin ritter von Hohenvels, Stalin nach einer abschrift aus dem<br>kloster St. Catharinenthal bei Schaffhausen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| márz 18  |                           | verspricht dem edeln mann. Otto von Ochsenstein wegen seiner vielen und treuen dienste, besonders<br>derienigen nach Oestreich zur wiedererwerbung des reichsgutes (In recnperatione bonorum imperii<br>per Austriani Stiriam et Karinthiam) geleisteten, 600 mark silber, und versezt ihm dafür bis zur<br>auszablung das dorf Hochfelden mit zugehör. Zengen: Ludwig pfalzgraf am Rhein, Albrecht her-                                                                                 |
|          |                           | zog von Sachsen, dann die grafen H. von Fürstenberg. E. von Catzenellenbogen und der markgraf<br>von Hochberg. Ex or. in Darmstadt. — Hierzu gaben wilhebriefe: Albrecht herzog von Sachsen<br>zu Wien 17 märz 1278, Wenzel könig von Böhmen zu Eger 3 marz 1289.                                                                                                                                                                                                                        |
| aug. 6   |                           | bestätigt dem domcapitel zu Salzburg das eingeritckte privilleg Friedrichs II d. d. San Germano aug,<br>1230, verzicht des erzbischofs Eberhard auf künftige besetzung der vogtei über die domcapitelschen<br>güter betr, Cod. priv. cap. Salzb. zu Wien bl. 44.                                                                                                                                                                                                                         |
| nov. 16  | Iglau                     | giebt dem Churrad Sumo für dessen dieuste sechzig mark, und verpfändet ihm dafür güter zu Munsin-<br>gen und den zehnten zu Witrach. Or, zu Bern nach Baumgartner. — Durch dieses datum wird<br>denn anch das heirathsfest zu 1glau so festgestellt wie ich es schou angenommen hatte.                                                                                                                                                                                                   |
| - 26     | apud Ywan-<br>schicz      | nimmt den durch seine treue und anhänglichkeit vor andern hervorleuchtenden erzb. II. von Trier in<br>seinen besondern schutz, verspicht ihn und dessen kirche gegen ieden angreifer zu schirmen, und<br>ihm mit rah nud that beizustehen, wie er ein gleiches auch wieder von ihm erwartet. Ex or in                                                                                                                                                                                    |
| 1280     |                           | Coblenz, — Hiergegen fallt nr. 463 weg. 1182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| april 16 | Wienne                    | hängt sein siegel an einen vertrag der Rheinpfalzgrafen und herzoge von Baiern Ludwig und Heinrich<br>wodurch diese auf sein verlangen ihre beiderseitigen streitigkeiten, mit ausschluss der die fürsten-<br>thümer betreffenden frage, der eutscheidung genannter schiedsrichter überlassen. (Fischer) Erh-<br>folgsgesch, des herzogbunns Baiern 270.  1183                                                                                                                           |
| dec. 17  |                           | schreibt den richtern schultheissen vögten und andern amtleuten im Breisgau und im Elsass dass er dem<br>edeln mann Otto von Ochsenstein diese beiden lande mit allem was darin dem reiche gehört zur<br>verwaltung übergeben, und ihn ermachtigt habe amtlente ab- und einzusetzen, und überhaupt alles<br>zu thun was er (der könig) selbst thun könnte, den genannten gebietend dem besagten Otto hierin                                                                              |
| feb. 9   |                           | gehorsam zu sein. Aus dem or, zu Darmstadt abschriftlich darch Baur. 1184<br>bekennt unter seinem und seiner söhne siegel 1770 mark silber, welche er bei demabt Volker von Wet-                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iuli 17  | Nurenberg                 | tingen hinterlegt hatte, von diesem zurückerhalten zu haben. Kopp Reichsgesch, 1.894. 1185<br>erlaubt den dominicanern zu Eichstädt täglich einen karren holz im Weissenburger reichswald zu fällen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| oct. 12  | Columbarie                | und zu ihreni gebrauche heimzufahren. Beihmann aus Steins urkksamml, zu Eichstadt. 1186<br>ernennt den grafen Heinrich von Lützelburg zu seinem beauftragten um den Johann von Avesnes in                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — 30     | in castro Or-<br>thenberg | die ihm verliehenen besitzungen einzusetzeu. Martene Thes.1.1171. Lönig Cod. Germ. 2,2415. 1187<br>bestätigt genehmigend dem abt und convent von Paris im Elsass eine von weiland ritter Ilesso von Conschein schultheissen von Colmar erhaltene güterschenkung. Kopp Reichsgesch. 1,895. 1188                                                                                                                                                                                           |
| nov. 7   | Argentino                 | nimmt decan und capitel zu Colmar in seinen sebutz, und will dass sie sieh aller freiheiten erfreuen<br>sollen, welche die bürger von Colmar geuiessen. Or. in Colmar nach Banngartner. 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ian. 20  | Oppenheim                 | schreibt dem könig Eduard von England und ersteht ihn dalür zur sorgen, dass durch die dortigen lan-<br>deseinwohner den gütern des von bürgern Lübecks befrachteten hamburgischen schiffes Greunen,<br>welches bei Blakenve, gestrandet ist, Kein nachtheil zugefügt werde, Abschriftlich apud me. 1190                                                                                                                                                                                 |
| feb. 25  | Germers-<br>heim          | bekent dem Mhrecht Kago I/O mark silber sebudidg zu sein, and verpfaudet ihm bis zu deren zahung.<br>25 pfund von der bede in Kuningsheim und das gericht im Barre. Bethomm ex or, in Schlödistatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| márz 21  | Maguntie                  | bevollmächtigt den bischof Heinrich von Basel, seinen fürsten und rath, zu verhandeln und abzuschliessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1282     |                       | amirahan iku und dan amfan una Saust Indam an angleich vorzenickt iller annah un beltan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       | zwischen ihm und dem grafen von Savoi, indem er zugleich verspricht alles genehm zu halten.  Abschristlich aus Turin mitgetheilt von Kopp. Vergl. Cibrario Storia di Savoia 1,180 extr. 1192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| apr. 24  | Hagenowe              | ninntt die kirche der heiligen apostel Philipp und Jacob und der heiligen Walpurg im Heiligenwald (bei Hagenau), der abt Goffrid vorsteht, in seinen besondern schutz, und bestätigt deren privilegien. Mit zeugen, worunter Guide graf von Flandern. Or. im depart, archiv zu Strassburg. — Nr. 663 welche hiermit collidiert gehört ins iahr 1284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iuni 19  | Wormatie              | verwilligt dem grafen Reinald von Geldern einen stillstand wegen des reiches anspruch auf Duisburg<br>und zugehör bis nächste weihnachten; dafür still ten graf ihm in der zwischenzeit auf seine (des<br>königs) kosten dienen. Lacomblet Urkb. 2.451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iuli 30  | Oppenheim             | bestätigt dem bischof Heinrich von Basel die schenkung des Pirtelo an die kirche Basel und an das klo-<br>ster Sulzbach vom 28 märz 1008, Mit zeugen. Archiv zu Pruntrut nach Baumgartner. 1195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sept. 20 | Bobardie              | schreitst den dienstmannen und vasallen der kirche von Essen und den rathmannen und bürgern der<br>stadt Essen, meldet ihnen dasse erietst endlich befreit von andern sorgen und mihne (um iam eu-<br>rarum abiecto pondere et a diversis liberati laborilus, quibus noctes insompnes perduximus pro rei-<br>publice bono, reformatis, ad pacem reduxerinus universa) sich den zuständen der kirche von Essen<br>widmen könne, und fordert sie auf vier personen über welche er mit dem erzb. von Göln überein-<br>gekommen ist, zur erforsehung behüldlich zu sein wem vogtei und gericht eigentlich angehöre. La-<br>comblet UFkb. 2,453.                                   |
| dec. 4   | Eihenheim             | beurkundet den auf frage des Conrad Meyer bürgers von Neuss in gegenwart der bischöfe von Strass-<br>burg und Toul so wie anderer edden und getreuen vor ihm ergangenen recht sap ruch t. dass kein<br>fürst oder pralat die bürger einer von ihm oder seinen vordern gefreiten stadt ausserhalb dersel-<br>ben vor gericht laden dürfe, es sei denn dass er einen richterlichen spruch erlangt habe der ihn<br>dazu berechtigt. Lacomblet Urbb. 2,454.                                                                                                                                                                                                                       |
| - 9      | Hagenoye              | belehnt den Otto von Ochsenstein mit der burg Löwenstein und allem andern was Wolfram von Flecken-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1283     |                       | stein von ihm trug und ihm frei resignirt hat. Ex copia sec. 16 vel 17 in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| apr. 00  | Burnetrut             | beurkundet dass graf Egeno von Freiburg und die bürger von Freiburg einer sühne mit einander über-<br>einkommen sind und sie beschworen haben. Schreiber Urkkb. von Freiburg 1,99 mit dem datum<br>zu angendin abrillen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20       |                       | giebt in einem an potesta rath und gemeinde von Como gerichteten schreiben dem bischof Heinrich von Basel, der tilm gleichsam die rechte hand ist mit der er alles orduer und lenkt, und welchem alle geheinmisse seines herzens bekannt sind, die umfassendste vollmacht zu verhandeln und zu verfügen über die günter und die rechte des reichs in der Lombardei und in Italien, städte dörfer und burgen des reichs in bestiz zu unehmen, bewälfnete zur erhalung des landfriedens aufzustlen n. s. w. Venerablis Heinrieus — ordinatum. Rovelli Storia di Como 2,336. — Natürlich ein umlaufschreiben, in dessen folge Heinrich am 21 mai einen vertrag nit Como schloss. |
| iuni 22  | ante Pater-<br>niacum | (in castris) schreibt dem grafen von Genf dass er in der absicht die güter welche der graf von Savoi widerrechtlich vom reiche abgerissen hat wieder herbei zu bringen, mit einem kriegslierer gegen deuselben ausgezogen sch, fordert den augeredeten zur beihälfe auf, bietet ihn bundert ritter zur bälfe an wenn er dergleichen hedürfe, verspricht ohne ihn einauschliessen keinen frieden mit dem von Savoi zumachen. Absehrift, aus Turni mitgetheilt von Kopp. — Hierzegen fallt nr. 730 vog. 1201                                                                                                                                                                    |
| dec. 29  | Mureti                | beurkundet dass die genannten beauftragten des grafen Philipp von Savoi in gemässheit des mit dem-<br>selben abgeschlossenen friedens ihm Murten und Gumminen restituirt und die vogtei in Peterlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1284     |                       | resignirt haben. Abschriftlich aus Turin mitgetheilt von Kopp. 1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ian. 4   | Friburgi              | schreikt dem grafen Philipp von Savoi und bevollmaknligt bei demaselben Ulrich Reich bärger von Frei-<br>burg zum eunfang der von dem grafen in gemässleist der mit demsetben geschlossenen abhanft zu<br>entrichtenden 2000 mark. Abschriftlich durch Kopp. — Ulrich Reich quittirte über die ersteu tau-<br>zend mark zu Chillon am 23 ian. 1284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 31     |                       | schreibt dem grafen Philipp von Savoi und bevollmächtigt bei ihm Richard von Corbiere oder wen die-<br>ser sendet zum empfang der tausend mark welche ihm der graf in gemässheit des friedensschlusses<br>noch zu zahlen hat. Abschriftlich durch Kopp. — Ueber diesen betrag quittirte wieder Ulrich Reich<br>zm Chillon am 7 apr. 1284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| арг. 16  |                       | verspricht deueu welche Reinald von Burgund graf von Mümpelgard ihm und seinen söhnen Albrecht<br>und Rudolf für schuldige 8000 pfund turnosen nach Basel ins einlager stellt, sichres geleit. Mitg.<br>aus Stuttgart von Baumgartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — 24     |                       | beaufragt deu edeln mann Richard von Gorbiers namens seiner den edeln mann Amedens berru von<br>Neuchatel und dessep brider Johann und Richard nebst ihren gütern und leuten zu schirmen. Ma-<br>tile Monuments 200. — Hiergegen fallt nr. 663 weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 1284               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iuli 7             | Basilee              | beauftragt die abte von Haute-Crest und von Lac de Joux mit dem auf andringen der Beatrix Dauphine<br>von Vienne vorzunehmeuden zengenverhör über eine urk, welche Humbert von Tour im namen<br>seines sohnes hat. Mitg. von Baungsztner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29                 | Spire                | seines sohnes hat. Mig. von Baumgartner. thut der meisterin und dem conveut von Altenberg bei Wezlar die gnade dass sie auf der Lahn 210 n. 20 n |
| oct. 26            | ante Wal-<br>decke   | (in castris) verleiht der stadt Sulz die nämlichen freiheiten welche Freiburg im Breisgau hat nebst dem<br>recht ieden donnerstag einen wochenmarkt zu halten. Köhler Sulz am Neckar (Sulz. 1838, 8) 201<br>aus dem stadtbuch dasselbst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |                      | schreibt seinem sohn Albrecht herzog von Oestreich und macht ihm scharfo vorwürfe über die unge-<br>bährliche weise in der er dem bischof Golfrid von Passau geschrieben hat, ohne zu bedenken qua-<br>liter idem episcopus nohse es zusis dielbins et diudurnis obsequiis est coninnetus, et qualiter a subli-<br>mationis nostre principio ad regalis honoris fastigium sinul cum ipso episcopo sumus familiariter<br>educati. Wiener Jahrb. 109,266. — Golfrid, der sonst erst im iahr 1285 als bischof von Passau er-<br>secheint, war sebon am 5 nov. 1274 des königs prothonotar. Den voa Kopp Reichsgesch, 1925 aus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1285               |                      | gesprochenen zweisel an der achtbeit dieses schreibens kann ich nicht theilen. 1210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| jan 26             | Egre                 | Anwesenheit, bei welcher nach einer von mir zu Eger in privathänden aufgefundenen nachricht die dortige Minorienkirehe durch bischof Heinrich von Regeusburg in gegenwart der bischöfe von Naumburg Merschurg und Passau geweih wurde. Gleich darauf kameu auch noch die bischöfe von Prag und Olmütz an. Von weldlichen fürsten waren noch anwesend: die herzoge von Baiern Ludwig und Heinrich und des ersteren sohn, dann der markgraf von Brandenburg dem der könig beim austritt aus dem kircherchor an der ostseite seine lehen mit zwölf rothen fahnen lieh. Ausserdem waren bei der messe gegenwärtig: Nicolaus herzog von Troppan, der graf von Blirsberg, der alte burggraf von Nürnberg, dann grafen aus Thöringen. Alles geschah am 26 ian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| apr. 19            | Gamundie             | hestätigt dem kloster Corvei das eingerückte privileg Ottos IV d. d. Achen 9 aug. 1198, den wald Solling hetr. Abschrift in Wien nach Baumgartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iuli 2             | Moguntie             | nimmt den grafen Ludwig von Savoi zu seinem hofgesinde an. Mitg. von Baumgartner. 1212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aug. 10            | Spire                | thut den burgmannen rittern und edeln zu Oppenheim die gnade dass solche in ihren febden mit aus-<br>wärtigen auch dann wenn die bürger sich nicht für verpflichtet balten daran theil zu nehmen, ieder-<br>zeit freien ein- und ausgang in der dortigen reichsburg haben sollen; dagegen sollen aber auch die<br>bürger in fehden welche nur die burg angehen, nicht gefangen gepfändet oder soust beschädigt wer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1286               |                      | den. Aus dem copialbuch der burg Oppenheim zu Carlsruh. 1213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ian. 20<br>märz 19 | Auguste              | bestätigt den verkauf des patronatrechtes in Rintsneit und verschiedener anderer güter seitens des<br>scheuken Cunrad von Winterstetten au das kloster Ochsenhausen. Or. in Stuttgartnach Ställn. 1214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                    |                      | restituirt dem kloster Gengenbach einen in dessen nähe gelegenen wald. Or. in Carlsruh nach Baum-<br>gartner. 1215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| арг. 16            | ante Luter-<br>burch | (in castris) freit borg und stådtlein Odernheim, welche er vom reichstrucksessen Wernher von Boland und der edeln frau Luczard von Boland und dere nålenne reksult hat, sammt den edeln burgmannen rittern ritterssöhnen und andern leuten die dort wohnen, und giebt denselhen freiheiten und gewohnheiten wie solche zu Oppenheim bestehen. Zugleich errichtet er in Odernheim zur beförderung des handels, besonders in eisenwaaren, einen donnerstagsmarkt, dessen besucher nicht wegen allen verschnidungen, sonderen nur wegen solchen desselben tages vor gericht gezogen werden können. Schliesslich erlasts er den einwohnern, damit sie an der befestigung uns so beförderlicher arbeiten, auf sechs iahre alle steuern und dienste. Aus dem copialbuch der burg Oppenheim in Garlsruh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mai 19             |                      | (—) verpfändet den brüdern Hartmann und Egilolf von Razenhausen für 150 mark silber, die sie in<br>seinem und des reichs dienst ausgegeben haben, das dorf Kuningsheim mit leuten und zugebör, so<br>weit diese von ibm nicht schon an andere versetzt sind. Bethmann aus dem doppelteu or. in Schlett-<br>stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| iuli 21            | Basilee              | verleiht dem grafen Ludwig von Savoi zollrechte zu Meudon Yverdon und Rommont. Mitgetheilt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1287               |                      | Baumgartner. 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| marz 11            | Herbipoli            | beurkundet wie er den streit zwischen den burgmannen rittern und rittersöhnen zu Oppenheim auf der<br>einen, und den bürgern daselbst auf der auderu seite, nachdem er die bürger deshalb vom sehüffen-<br>stuld und der rathmannschaft bereits ausgeschlossen hatte, mit rath der fürsten und reichsgetreuen<br>gesähnt hat. Fortan sollen sechzehn bürger mit sechzeln rittern wie in früheren zeiten den stadt-<br>rath ausmachen, dergestalt dass io sieben dieser bürger und ritter den schöffenstubl bliden. Für<br>diese wiedereinsetzung in stadtrath und seböffenstuhl versprechen die bürger zu keiner zeit auf die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 1287     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            | zerstörung der reichsburg hinwirken zu wollen. Ausserdem versprechen beide theile, in falle nach Rudolfs tod eine doppeltwahl stattfinden sollte, keinem der gegenkönige hillte zu leisteu, auch keinen derselben in die stadt und in die burg zu lassen ausser mit beiderseitigem willen u.s. w. Aus dem copialbuch der reichsburg Oppenheim in Carlsruh. — Das schicksal des reichs nach Rudolfs tod wurde also schon damals als zweitiehlaft angesehen.                                                                                                                                            |
| mārz 23  | Herbipoli  | thut den durch lither treue und hingebung ausgezeichneten burgmannen von Oppenheim auf bitte des<br>grafen Eberhard von Katzeneinbogen die gnad, dass sie, wenn sie auf sein oder seiner amtiente<br>aufgebot mit den bürgern daselbst bewaffent ausziehen, während der dauer ihres aussenbleibens                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1288     |            | verköstigung erhalten sollen. Aus demselben copialbuch. 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ian. 29  |            | beurkundet gemeinschaftlich mit erzb. Heinrich von Mainz wie sie zwischen Emich grafen von Leini-<br>gen auf der einen, und den vier brüdern von Wilschüssel auf der andern seite, wegen des von dem<br>ersteren und dessen leuten in diesem iahr bei Flörsheim erschlagenen neffen der letztern eine (sehr<br>merkwürdige) sühne gemacht haben. Haupt Zeitschrift 6,23.                                                                                                                                                                                                                              |
| apr. 15  | Basilee    | brauftragt den edela mann Heinrich von Schounberch, dass er den rechtstreit zwischen seinem erstge-<br>bornen Albrecht herzog von Oestreich und seinem canzler Rudolf erzb. von Salzburg in betreffder<br>burg Wessenckke untersuche und namens seiner nach recht oder minne entscheide. Wiener Jahrb.<br>109,265.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| — 19     |            | beurkundet dass Egeno graf von Fürstenberg die reichslehnbaren thäler Mühlenbach und Niederenbach<br>(beide im kinzighal) nebst dem dorf Steina ihm resignirt, und dass er darauf nach dessen bitte die-<br>selben dem Hermann von Gerottseck und der Ota von Tübingen zu lehen gegeben habe. Abschrift-<br>lich aus Donaueschingen durch Fickler. 1223                                                                                                                                                                                                                                               |
| mai 6    | Constantie | giebt auf bitte des Otto herzogs von Braunschweig und Lüneburg an dessen städtlein Harburg freiheit<br>und recht wie andere städte haben. Grupen Or. Germ. 2,145 extr. nach Lappenberg. 1224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| iuli 1   | Bilgardis  | Belagerung von Mümpelgart. Rex Rudolfus obsedit Montem Bilgardis circa kal. iulii. Ann. Colm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| sept. 28 | Thuregi    | befreit die bürger von Zürich wegen einer ihm geleisteten zahlung von 400 mark auf zwei iahre von<br>der reichssteuer Gerbert Cod. ep. 248.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oct. 25  | Ulme       | überträgt dem Eberhard graf von Mark die vogtei der kirche von Essen sammt dem gericht, nachdem<br>die abtissin und das capitel ihm die vertheidigung der genannten kirche unter gewissen naheren<br>bestimmungen auf lebzeit übertragen haben. Lacomblet Urkb. 2,502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iuli 23  | Basilee    | gebietet allen reichsgerteuen diesenigen, welche von abten von St. Gallen, bevor diese mit den regalien<br>bekleidet waren, bürgerrechte unbefügter weise erhalten haben, nicht fürbürger souderufürhörige<br>und bürgerrechtslose zu achlen. Kopp Reichsgerch, 1009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| aug. 4   |            | bevollmächtigt den Johann von Avesnes dem abt Robert von St. Gislen die regalien zu ertheilen. Mi-<br>raeus Opp. 1,592. Gallia christ. 3,19. — Alle daten sind richtig, auch in dem von mir eingeseh. or. 1228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — 22     | Bisuutii   | Berenu ung der stadt Besançon von heute an wahrend acht tagen. Chillet Vesontio 1,233 nach ein-<br>heimischen überlieferungen, Vergl. auch den brief des abtes von Cisterz an den pabst vom 24 mai<br>1290 bei Duuod. Hist. des Séquanois 2,691, wurin es heisst: Ad cumulum desolatonis maioristeritä<br>septimana mensis augusti nuper preteriti Rudoffus rex Alemanie cum exercitu copiose multitudinis<br>militum et peditum civitatem Bisuntinan obsedit et predictum exercitum in medio vincarum circu-<br>miacentium collocavit, quas tam exercitus quam bermarii dicti regis vastaverunt etc. |
| nov. 4   | Auguste    | schreibt deu rathmannen und bürgern von Augsburg, es sei ihm wohl erinnerlich dass er sie his martini<br>und von da über ein iahr von aller reichssteuer befreit habe, weil sie ihm aber nun freivillig ver-<br>schiedene dienste geleistet haben, so wolle er sie nach ablanf dieser gnade hiernit noch anf zwei<br>weitere iahre von aller steuer befreien. Herwarts Urkasammig ha. zu Angsburg nr. 854. — Hier-                                                                                                                                                                                    |
| 1290     |            | durch werden die etwas isolirten nummern 1003 und 1004 bestatigt. 1229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ian. 9   | Erfordie   | freit auf bitte des grafen Johann von Spanheim dessen veste Kreutznach, indem er diesem ort alle frei-<br>heiten ertheilt welche seine vorfahren am reich neuen vesten zu ertheilen pflegten, und giebt den<br>dortigen bürgern gewohnheit und recht wie Oppenheim hat. Ex or. in Coblenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 13     |            | bestätigt dem grafen Theoderich von Cleve den besitz des rheinzolls zu Büderich wie derselbe schon<br>durch dessen eltern vom reiche besessen worden ist. Lacomblet Urkb. 2,521. 1231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| feb. 12  |            | verleiht dem edeln mann Otto von Ochsenstein, seinem sehwestersolm, wegen dessen diensten alle<br>Leben, welche dem reich durch den tod des graßen Emich von Leiningen und dessen sobmes ledig<br>geworden sind, ausser Landau. Or. in Darmstadt mit dem datum: xviii. kal, martii. 1232                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| apr. 13  |            | ermahnt den schultheissen die rathmannen und die bürger von Nordhausen dass sie die Adelheid, witwe<br>des Barten, und Guta deren tochter bei ihrer hergebrachten steuerfreiheit lasseu sollen. Mit eini-<br>gen zeugen. Förstemann Gesch, von Nordhausen, Nachtr. 33,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1290    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apr. 27 | Erfordie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | verleiht nach dem vorbild seiner reichsvorfahren der abtei Camp zollfreiheit an der reichsburg Werd.<br>Lacomblet Urkb. 2.528.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mai 8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | gestattet den edeln Seelands auch ferner den dritten theil der bede zu beziehen. Klni Hist, Holl.  2 <sup>b</sup> ,907 extr. – Vergl. über den etwas dunkeln gegenstand die note daselbst.  1235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iuni 7  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | giebt dem Rainald grafen von Geldern und denen die er mitbringen wird freies geleit zu ihm zn kom-<br>men, bei ihm zu weilen, und wieder heim zu kehren. Lacomblet Urkkb. 2,529.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 19    | Salas Tills - | entscheidet als obmann nach anhörung der beiderseitig misshellenden schiedsleute und auf vernommen rath deere die bei im waren, unaimlich bischof Arnolds von Bamberg, herzog Albrechts von Sachsen, burggrafen Friedrichs von Nürnberg, Igrafen Eherhards von Katzenellenbogen, bruder Chunrads von Feuchtwang obersten meisters des deutschen hauses in Dreutschland nud domdechant Gerhards von Mainz, die streitsache zwischen erzbischof Rudolf von Salzburg und dessen capitel auf der einen, und herzog Albrecht von Oestreich auf der anders estie, dahin: dass die vogtei über des gotteshauses gut von Admont oberhalb der Manlich und niederhalb dereiben, und wo es gelegen, der herzoge von Oestreich zu recht ist und zum lande Oestreich gehört, also doch dass ein herzog von Oestreich die vogtei nicht anders geniessen soll deun in den hantvesten steht, die dem gotteshaus Admont darüber von den gedachten herzogen gegeben sind; dass demnach der erzbischof und das gotteshaus Salzburg unt in so weit recht an gedachter vogtei und des gotteshauses von Admont gut habe, als der herzog von Oestreich diese vogtei von Salzburg zu lehen trägt. Ex copia in Grätz. — Hierzegen fällt nr. 1044 weg. |
| - 27    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | belehnt die bescheidenen leute Conrad und Francisens de Curia bürger von Eger mit dem dorft Kotewizt und der mühle daselbst, mit dem dorft Hart und mit der mühle zu Heinrichsdorf, in gegenwart von Friedrich und Conrad burggrafen von Nürnberg, Günher graf von Schwarzburg, meister Heinrich von Clingenberg probst zu Xanthen hofprothonotar, Albrecht Nothaft von Valkenowe und andern genannten, auch bürgeren von Eger. Ex or. zu Eger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| iuli 4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erklärt die bürger von Mühlhausen (im Elsass?) der dem Juden Salman genannt von Neuenburg schul-<br>digen 200 mark ledig, da diesem wegen hochverrath seine güter abgesprochen worden. Mitg. von<br>Baumgartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | verpfändet dem grafen Dieterich von Cleve die stadt Duisburg um 2000 mark die er ihm als aussteuer<br>seiner nichte Margaretha versprochen hat. Lacomblet Urkb. 2,633. — Vergl. ebend. 2,536 wegen<br>einer andern grossentheils nnleserlich gewordenen urk, worin der könig mit bezug auf dieselbe<br>heirath demselben grafen Nimwegen burg und stadt so wie die städte Duisburg und Deventer über-<br>weist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ertheilt dem grafen Friedrich von Leiningen für dessen ort Neustadt bei Dachsburg im Elsass die näm-<br>lichen freiheiten deren die stadt Hagenau geniesst. Mitgetheilt von herrn pfarrer Lehmann. 1241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 17    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ermahnt die bürger von Wirzburg wiederholt den Deutschordensbrüdern ausserhalb ihrer stadt nicht<br>hinderlich zn sein. Taschenbuch für Franken 1795 s. 221 nach Baumgartner. 1242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| oct, 26 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | verleiht dem Dietrich und dem Friedrich von OberSalza ihre reichslehen. Fürstemann Gesch. von Nord-<br>hausen, Nachtr. 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 30    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | befreit die bürger von Nordhausen von nächstem martini an auf zwei lahre von aller steuer, und stellt<br>die ihm zu leistenden dienste der dortigen Juden in ihr ermessen. Ebendaselbst 38. 1244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nov. 8  | Aldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erlasst den rathmannen und bürgern von Villingen auf bitte des edeln mannes Egeno von Fürstenberg<br>allen gegen sie gehegten groll, und nimmt sie wieder in seine gnade. Abschriftlich ex or. in Vil-<br>lingen durch Fiekler und Stâlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - 00    | Nurenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anknuft nach martini und aufenthalt bis in den dec. Ertheift hier auf den immittelst um 4 feb. 1290 er-<br>folgten tod herzog Heinrichs von NiederBaieru an dessen ältesten sohn Otto die belehnung. Conti-<br>nuatio inedita Hermanni Alt. — Durch diese neue quelle wird um auch ausser zweifel gesetzt,<br>dass damals Ludwig der strenge seinem schwiegervater hierher entgegen gekommen war, und in<br>dem unglicklichen turnier seinen hoffmungsvollen ältesten sohn Ludwig verfor. 1246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ian. 9  | apud Ulmam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | verbietet allen welt- und ordensgeistlichen fernerhin grundstücke bei übernheim zu kaufen, und ver- ordnet dass wen dergleichen ankände statt gefunden haben sollten seit das städtlein Ödernheim an<br>ihn und das reich gekommen ist, die käufer alle auf den grundstücken rünnenden dienste und abga-<br>ben zu leisten seluhdig seien: nam res eum onere suo transit. Aus dem copialbuch der burg Op-<br>penheim zu Carlsruhe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 25    | Constancie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hålt es genehm dass meisterin und convent des klosters Münsterlingen sich und ihr kloster von der bis-<br>her dem edeln manne Ulrich von der alten Klingen und dessen söhnen zugestandenen vogtei los-<br>gekauft haben. Kopp Reichsgesch. 27,366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| feb. t0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bestätigt dem bischof Bonifaz von Parenza ein eingerücktes privileg Ottos II d. d. Verona 18 (ob nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1291     |                  | eher 7?) iuni 983 nebst allen andern von seinen vorfahren diesem histhum gegebenen privilegien,                                                                                                           |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                  | und mit besonderer bestätigung des castells Orsara. Zeugen: Rudolf bischof von Constanz, Conrad                                                                                                           |
|          |                  | abt von St. Gallen u. s. w. Rosetti L'archeografo Triestino 4,394.                                                                                                                                        |
| apr. 9   | Spire            | verbietet dass man sich über genannte besitzungen des von ihm in hesondern schutz genommenen klo-                                                                                                         |
| 1        |                  | sters Neuburg (bei Hagenau) die vogtei anmasse. Departementalarchiv zu Strassburg nach Banm-<br>gartner.                                                                                                  |
| mai 1    | in Moreto        | beurkundet den vor ihm ergangenen rechtsspruch: dass die übertragung der reichslehen zu Rouge-                                                                                                            |
|          |                  | mont (in Monte Rubeo) von Otto graf von Burgund an dessen bruder Hugo nichtig sei, weil graf                                                                                                              |
|          |                  | Otto diese burg früher seiner gemahlin Mechtild als wittum augewiesen hatte. Abschrift im k. k.                                                                                                           |
|          | 0.110            | Hausarchiv zu Wien nach Baumgartner. 1251                                                                                                                                                                 |
|          | Cudrifin         | Znsammenkunst mit dem könig (Carl II) von Sicilien (d. h. Neapel) in septimana post octavam pasche (also zwischen 29 april und 6 mai) nach den rechenbüchern (computus) der grasen von Savoi. So          |
|          |                  | von Kopp mir mitgetheilt in seinem schreiben d. d. Lucern 21 weinmonat (d. h. oct.) 1847. Vergl.                                                                                                          |
|          |                  | Cibrario Storia di Sav. 2,218 und Ann. Colm.                                                                                                                                                              |
| iuni 3   | Maguntie         | belehnt den grafen Amadeus von Genf mit allen reichslehen welche durch den tod von dessen bruder                                                                                                          |
|          |                  | Hemo heinigefallen sind. Abschriftlich aus Turin. 1252                                                                                                                                                    |
| - 18     | Hagenowe         | bestätigt auf bitte des abtes von Werden die eingerückten privilegien seiner vorgänger Heinrichs I d. d. Werlaha 23 feb. 931, Heinrichs III d. d. Angsburg 18 ian. 1040, und Ottos IV d. d. 13 iuli 1198. |
|          |                  | Lacomblet Urkb. 2.543.                                                                                                                                                                                    |
|          |                  |                                                                                                                                                                                                           |
| 1        |                  |                                                                                                                                                                                                           |
|          |                  | A 1 76 1000                                                                                                                                                                                               |
| 1292     |                  | Adolf. 1292.                                                                                                                                                                                              |
| iuli 7   | Bnnne            | freit auf bitte der edeln frau Agnes von Westerhurg deren stadt Westerburg, und giebt derselben frei-                                                                                                     |
|          |                  | heit wie Wezlar hat. Abschriftlich ex or. durch Lehmann. 401                                                                                                                                              |
| - 7      |                  | verspricht dem erzhischof von Trier und dessen nachfolgern mit körperlichem eid, sie wegen gütern                                                                                                         |
|          |                  | und rechten welche die Trierer kirche seit beiläufig dreissig iahren besitzt, nicht vor sein gericht<br>ziehen zu lassen; desgleichen die burg Kochem von deren ietzigen inhabern binnen iahresfrist wie- |
|          |                  | der ans reich zu bringen, und so bewahren zu lassen dass der diocese daraus keine beschwernisse                                                                                                           |
| 1        |                  | zugefügt werden; desgleichen gegen vasallen der trierer kirche behülflich zu sein, welche ihr lehen                                                                                                       |
|          |                  | nicht gehörig muthen und dadurch verwirken; desgleichen die (zur graßehaft Nassau gehörige)                                                                                                               |
| - 1      |                  | vogtei über die stadt Coblenz lebenslänglich nicht wieder einzulösen; desgleichen alle von dem erzb. excommunicirte, wenn sie über iahresfrist in der excommunication verharren in die acht zu            |
| 1        |                  | thun (subicere sententialiter banno regali quod vulgariter dicitur dun in de hatte?); desgleichen                                                                                                         |
| - 1      |                  | alle kirchen und klöster der diocese so wie die gesammte geistlichkeit zu schützen, und endlich alle                                                                                                      |
|          |                  | der Trierer kirche von seinen vorfahren verliehenen privilegien genehm zu halten. Günther Cod.                                                                                                            |
| -        |                  | Rheno Mos. 2,486. 402                                                                                                                                                                                     |
| aug. 7   | named a state of | bestätigt die eingerückte urk. Rudolfs d. d. vor Lauterburg 19 mai 1286, verpfändung von Kuningsheim<br>an die gebrüder von Ratzenhusen betr. Bethmann ex or. in Schlettstadt.                            |
| sept. 12 | Colonie          | schreibt den dienstmannen den rittern den bürgermeistern den rathmannen den schöffen und der ge-                                                                                                          |
|          |                  | meinheit der bürger von Achen, so wie allen welche zum dortigen schultheissenamt gehören, dass                                                                                                            |
|          |                  | er das schultheissenamt daselbst dem grafen Walram von Jülich und dessen erben auf so lange ver-                                                                                                          |
|          |                  | lichen habe bis es vom reich um 1500 mark, die ihm der graf geliehen hat, wieder eingelöset werde,                                                                                                        |
|          |                  | indem er denselben zugleich die leistung des entsprechenden gehorsams gebietet. Lacomblet Urkb.  2.548.  404                                                                                              |
| - 13     |                  | schreibt der witwe Werners des jungern von Rode (später Merode) und genehmigt nachträglich dass                                                                                                           |
|          |                  | deren verstorbener ehegatte ihr bei seinen lebzeiten den reichslehnharen hof in Echtz zu leibge-                                                                                                          |
|          |                  | ding (in dotem seu donationem propter nuptias quod leibgeding dicitur) angewiesen hat. Seifer                                                                                                             |
|          |                  | Hochadliche Stammtafeln theil 3 sub Meirode taf. 1. 405                                                                                                                                                   |
| - 17     |                  | bestätigt den probst Wichold von Kerpen in den besitz dieser von erzb. Sifrid von Cöln ihm verliehenen<br>probstei, deren vergahungsrecht könig Rudolf für sich und das reich in auspruch genommen hatte. |
|          |                  | Lacomblet Urkb. 2,548.                                                                                                                                                                                    |
| _ 27     |                  | verleiht dem Wilhelm von Gaselbet die lehen welche er als reichsdienstmann vom reiche trägt. Laconi-                                                                                                      |
|          |                  | blet Urkb. 2,550.  407 schreibt der pröbstin der decanin und dem convent der kirche zu Essen, so wie den dienstmannen ge-                                                                                 |
| oct. 25  |                  |                                                                                                                                                                                                           |

| 1292    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1232    |                       | treuen vasallen hürgern und leuten dieser kirche, und gebietet ihnen dem erzb. Sifrid von Cöll<br>und der kirche desselben mit vogtei und gericht zu Essen gehorsam zu sein nach den briefer<br>welche der erzb. darüber von ihne empfangen hat, und beglaubigt deshabl bei ihnen den ritter Her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                       | mann von Thurn. Copia auth. zu Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dec. 7  | Hagenouwe             | beurkundet den bürgern vom Schleitstadt in einer umfassenden urkunde ihre stadtrechte. Dorlan Notie<br>hist, sur l'Alsace 1,118. – Im wesentlichen die urk. Friedrichs (I oder III v) wie solche zu Schleit<br>stadt voraen in einer Vita. s. Fides see. 13 atebt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - 28    | apud Novum<br>Castrum | personen und sachen vor allen beschwernissen abgaben und beschädigungen schirmen sollen. Kop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1293    |                       | Reichsgesch, 1,888,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ian. 3  | Basilee               | bestätigt den bürgern von Rheinfelden folgende eingerückte privilegien: Friedrichs II d. d. San für<br>mano 1225, Heinrichs (VII) d. d. Worms 7 spet. 1225, Radolfs d. d. Hagenau 15 inli 1274, Zürid<br>22 ian. 1274, Basel 31 iuli 1276, indem er zugleich verordnet dass innerhalb einer meile um di<br>stadt keln burglicher bas soll errichtet werden. Zeugen: Otto erzh, von Bisanz, Peter bischof von<br>Basel, die grafen Eberhard von Catzenellenbogen, Theobald von Pfiet, der von Dietz, der Raugraf<br>dann Otto von Bickenbach horitchter und andere genantet. Kopp Richtsgesch. 1,886 setzt.                                                                                                                              |
| — 10    | Thuregi               | bestätigt die eingerückte urk. Rudolfs d. d. Wien 18 mårz 1278, verpfändung des dorfes Hochfelden an<br>Otto von Ochsenstein betr. Ex or, in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| feb. 19 | Rotwile               | beurkundet mit bischof Conrad von Strassburg über streitige gäter und rechte heiderseits am flebzei<br>dergestalt übereingekommen zu sein, dass er (der könig) das städtlein Mühlhausen im OberElass<br>und das halbe dorf Wasselnheim gleich seinen vorfahren am reich, der bischof die burg Nenenbur;<br>im Breisgau, desgleichen Molsheim Mutzig Hermetsheim und Wege, sie beide aber gemeinschaft<br>lich die diefer Tanerarknien und Sulze besitzen sollen. Zeugen: Peter bischof von Basel, brude<br>Friedrich iohannitercomthur in Colmar, Eberhard graf von Catzenelnbogen, Egeno graf von Frei<br>burg, Gerlach von Breuberg, Heinrich von Fleckenstein und Nicolaus schultheiss von Strassburg<br>Schöpfün Als, dipl. 2,59, 4 |
| - 28    | Ezzelingen            | bestätigt dem kloster Lorch seine privilegien. Crus. Ann. Suev. 3,175 extr. 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| nàrz 23 | Heiligbrun-<br>nen    | genehmigt die wiederentatung der aur herrschaft Hababurg gehörigen burgen Ortenberg und Beilstein<br>an Al. graf von Hobenberg, wie solche zu Speire zur sühne wisschen Johann landgraf von Werde<br>Johann von Lichtenberg und Ludwig und Johann Amolitir auf der einen, und dem Otto von Ochsen<br>stein landvogt im Elsass auf der andern seite beliebt worden ist, Abschriftlich aus Darmstadt durch<br>Haur.  413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iuni 26 | Frideberg             | nimmt das kloster Selbold in mainzer dioces mit personen und besitzungen in seinen besondern schutz.  Ex copia sec. 18 zu Darmstadt,  416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ept. 15 | Brisaci               | beurkundet dass Agnes tochter Albrechts grafen von Hohenberg die ihr von diesem als heirathsgut ge-<br>gebenen 1500 mark samut den ihr von weiland ihren genaah), den soha des herzogs Meinhav<br>Käruthen, zu widerlag gegebenen hundert mark einkünsten und der buzg Montanien ihrem vate<br>geschenkt habe. Ex or, zu Wiien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 20    | ap. Rapoltz-<br>wilre | (in castris) bessert dem grafen Friedrich von Leiningen das demselben von könig Rudolf (sub dato Kai-<br>sersberg 14 iuni 1285) wegen einer sebuld von 386 mark auf dreissig fuder weinim bann von Balde-<br>born bestellte pfand dadurch dass er die pfandschaft auf alle weinberge ausdehnt welche dem reich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1294    |                       | daselbst gehören. Abschriftlich mitgetheilt von Lehmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ian. 9  | Oppenheim             | nimmt nach dem vorgang könig Rudolfs die reichsstadt (Kaisers-)Lautern und deren bürger in seinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | Оррешени              | besondern schutz, und bestätigt ihre privilegien freiheiten und rechte. Copialbuch von 1771 in<br>Speier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 28    | Frankenvort           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| feb. 11 | Maguncie              | bestätigt die eingerückte urk. Rudolfs d. d. Lauterburg 16 apr. 1286, stadtrecht von Odernheim betr.<br>Mone Anzeiger 1837 s. 139. 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nărz 17 | in Ulma               | bestätigt den verkauf und die übergabe der villa Rintsnaite und des bauern Wägellin seitens des Iler-<br>mann schenken von Otelsuane an das kloster Heggebach. Or. in Stuttgart nach Stälin. 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iuli 29 |                       | erlaubt zum lob Christi und zu ehren der heitigen inngfrau Maria und des heitigen Dominicus so wie<br>auf bitte bruder Diethers, seines bruders, den mönchen predigerordens zu Eger eine niederlassung<br>zu begründen an der sie niemand stören soll. Ex copia in Eger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dec. 14 | ante Burne            | (in eastris) beurkundet dem grafen Theoderich von Cleve für dessen dienste 1400 mark versprochen zu<br>haben, und schlägt ihm die auf die summe wofür ihm die reichsstadt Duisburg bereits vom könig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1295    |                       | Rudolf versetzt worden ist. Lacomblet Urkb. 2,562.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ian. 17 | Molhusen              | bestätigt dem abt und convent von Volkolderode in mainzer dioces die eingerückten privilegien könig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 1295            | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                     | Conrads d. d. Hersfeld 1139 und Friedrichs II d. d. Troja 7 märz 1222. Mit zeugen. Ex copia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                     | 1298 in Dresden. 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| márz 21         | Frankenford         | giebt beglanbte abschrift der von kaiser Friedrich II bei seiner kaiserkrönung zu Rom am 22 nov. 1220<br>erlasseurn gesetze auf den grund eines ihm von erzb. Conrad von Salzburg vorgelegten exemptas.<br>Mon. Boic. 31 - 505 extr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - 22            |                     | beauftragt den (Dithmar) decan der kirche zu Frankfurt und den ritter Heinrich (von Praunheim) ebe-<br>mals schultheis daselbat den zwist zwischen decan und eapitel von St. Mariagreden in Mainz anf<br>der einen und Theoderich Cappellarius und die leuto des dorfs Rödelheim auf der anderu, nach<br>recht oder minne zu entscheiden. Abschriftlich aus Darmstadt durch Banr. 427                                                                                                                                                                                                                         |
| apr. 23         | Ratispone           | Ankunft auf georgstag. Damals lagen gerade die drei herzoge von NiederBaiern Otto Ludwig und Stephan hier in geiselschaft wegen 50,000 pfund. Continuatio inedita Hermanni Alt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iuli 14         | ap. Scerstein       | bestätigt die sehiedsrichterliche entscheidung welche (Dithmar) der decan zu Frankfurt und ritter Hein-<br>rich von Praunheim in gemässheit seines auftrages (d. d. Frankfurt 22 märz, 1295) zwischen der<br>kirche Mariengreden zu Mainz auf der einen, und ritter Theoderich Capeller nebst der gemeinde<br>Rödelheim auf der andern seite (zu Frankfurt am 13 iuni 1295) in betreff von wiesenschutz iuris,<br>diction und grännen zwischen Rödelheim und Griesheim getroffen haben. Ex or. zu Darmstad ab-<br>schriftlich durch Baur.                                                                     |
| 16              |                     | bestätigt dem grafen Rainald von Geldern die eingerückte urk. Rudolfs d. d. Erfurt 31 juli 1290, verlegung der reichslehnbaren münze von Aruheim nach Ruremonde oder Herderwie betr. Redinchovens hs. in München 10.17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aug. 7          | in Fulda            | erzählt dass die Dominicaner in Bern ihm vorgestellt haben quod quidam malefici claustrum sororum<br>ordinis corundem, quod nuper in Berno existentes fundavimus dando ipsis locum et arcam pro dicto<br>claustro (Reg. Ad. 248) funditus destruxeruut, de quo non sufficimus admirari, und erlässt darum<br>befehle an schultleiss und räthe in Bern. Mitgetheilt von Kopp nach dem or. in Bern. 430                                                                                                                                                                                                         |
| uov. 8          |                     | befreit die bürger von Fuld auf ein iahr von allen steuern nachdem dieselben auf seine ermahnung zur<br>minderung der schulden des dortigen gotteshauses 400 mark hergegeben haben. Dronke Jahresbe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1296            |                     | richt über das Gymnasium zu Fulda pro 1845 auf 1846 s. 4. 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mārz 6          | in Vriberg          | gestattet dem erzbischof C. von Salzburg seinen den anfallen der Ungara ausgesetzten markt Leibnitz<br>mit mauern und th\u00e4rmen zu umgeben, und die ilun von dem herzog von Oestreich zerst\u00f6rten burgen Vannesdorf und Beiersdorf anderw\u00e4rts wieder aufzubauen. Ex or, in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20              |                     | verspricht dem Heinrich vogt von Planen und dem Heinrich dessen sohn so wie den erben Heinrichs<br>des iûngern dessen bruders für ihre dieuste 600 mark, und verpfandet ihnen dafür die barg Hirzs-<br>berg nebst zugehör, welche sein reichsvorfahr Rudolf um gleiche suunme sich und dem reiche er-<br>worben hatte. Ex or. in Wien. — Hiergegen fällt nr. 301 wög.                                                                                                                                                                                                                                         |
| inni 14         | Geilenhusen         | thut dem probst und convent zu Selbold premonstratenserordens in mainzer dioces die gnade reichs-<br>lehnbare besttzungen bis zum belauf von dreissig mark iahrlichen einkommenserwerben zu dürfen.<br>Ex copia see, 18 in Darmstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| iuli 10         | Landaue             | bestätigt den eingerückten schiedsspruch, d. d. Frankfurt 13 juni 1295 zwischen dem stift Mariengreden<br>zu Mainz einer, und ritter Theoderich Capeller und der gemeinde von Rödelheim anderer seits,<br>gränzverhätnisse zwischen Rödelheim and Griesheim betr. Copialbuch in Darnstadt. 435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ноч. 27         | ap. Sunnes-<br>heim | verspricht dem erzhischof Conrad von Salzburg nad dem mit demselben verbündeten Rudolf rhein-<br>pfalzgraf und herzog von Bairen, seinem schwiegersohn, wider die söhne Meinhards, welcher sich<br>einen herzog von Karnthen nannte, die dermalen gegen die römische kirche und das reich auf-<br>stäudisch sind, mit rath und die beirustehen in gegenwärtigem krieg, sie nie zu verlassen, son-<br>dern vielmehr in einen alfalligen frieden mit einzuschlissen. Ex or, in Wien. 436                                                                                                                        |
| - 27            |                     | gestattet dem erzhischof Conrad von Salzburg in betracht dass dessen kirche durch benachbarte edle<br>von längern zeiten her geschädigt worden ist und der unterstützung bedarf, auf dem fluss Salza in<br>Salzburg von ieder grossen kufe salz zwei denare, und von vier kleinen kufen einen denar, und<br>von ieder scheibe salz anderthalb denare als zoll zu erheben; zugleich erlaubt er ilm noch weiter<br>was er an zoll zu Genund Muterndorf und Werfen durch die veränderung der strasse verloren<br>hat, auf der strasse die über die Vrertauern und Fuschertauern führt, wieder zu erheben. Ex or. |
| 1297<br>iuli 11 | Oppenheim           | in Wien. verspricht dem edeln mann Sifrid von Westerburg wegen bisheriger und künfliger dienstleistungen tausend mark zu geben, und weiset ihn damit auf die nächsten beiden den bürgern Frankfurts aufzu- legenden steuern. Nach empfang soll der betrag in gütern angelegt und diese vom reiche zu lehen getragen werden. Ez or durch Lehmann. 438                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25              |                     | bestätigt die eingerückte urk. der herzoge von Baiern Otto und Stephan d. d. Teysinge 10 märz 1297,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                         |                           | verkauf des landes Gastein an deu erzbischof Conrad von Salzburg und dessen kirche betreffend<br>Wien. 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ian. 24                 |                           | beauftragt seinen vogt Ludwig von Sonnenberg dass er die ritter und bürger von Wiesbaden nnd Mos<br>bach zusammen rufe und in ihrer gegenwart dem procurator des klosters Clarenthal die demselbe<br>gesebeukten güter, nämlich den Adelheidshof zu Biberich, den hof Armenruh und den hof zu Mosbacl<br>nebst allem zugehör übergebe. Mitgotheilt von Hennes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| feb. 4                  |                           | verschreibt dem edeln mann Engelbert sobn des grafen Eberhard von Mark für die ihm geleistete<br>kriegsdienste 400 mark, und verpfändet ihm bis zu deren zahlung den reichshof in Westhoven. La<br>comblet Urkb. 2,678.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| apr. 10                 | apud Hasela<br>in Kinztal | (in castris) bestätigt dem grafen Hago von Bregenz die von könig Rudolf geschehene verpfandung de<br>Bregenzerwaldes, und schlägt ihm hundert mark silber darauf, nachdem der graf eidlich gelobt ha<br>ihm mit allen kräften wider männiglich beizustehen. Ex copia see. 19 in Wien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         |                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         |                           | Albrecht. 1298.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| aug. 28<br>— 30<br>— 30 | Colonie<br>in Andernaco   | bestätigt den bürgern von Duisburg ihre privilegien. Mit zeugen. Lacomblet Urkb. 2,591.  60: übergiebt dem Rainald grafen von Geldern in der überzeugung von dessen treue von des reichs wege die burg. Ninwegen, indem er (der könig) in dem stert zwischen dem reich einer- und dem ge dachten grafen andererseits sich nach dem schiedsrichterlichen ausspruch des erzbischofs Wiebol von Göln halten will. Aus Redinghovens hs. 10,19. Lacomblet Urkb. 2,592 note extr.  60: überträgt dem grafen Rainald von Geldern, welcher dermalen verhindert ist vor ihm zu erzeheinen                                                                                                                                                                       |
|                         |                           | einstweilen die verwaltung und die gerichtsbarkeit über die leben welche er vom reiche trägt. La<br>comblet Urkb. 2,592.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ept. 30                 | Nurenberg                 | beståtigt dem grafen Egón von Fürstenberg das recht dass die bürger von Villingen nur vor ihren<br>schultheiss zu recht stehen sollen. Or. in Villingen nach Fickler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| lec. 1                  |                           | beståtigt dem Egelolf von Razenhusen die verpfandung des reielisdorfs Chunegesheim um 150 mark sil<br>ber wie solche könig Rudolf dem gedachten Egelolf und weiland Hartmann seinem bruder um<br>ihren erben geuneht und verbrieft hat. Bethmann ex or. zu Schlettstadt. — Vergl. vorher beim 1<br>mai 1286.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - 6<br>- 17             |                           | erlaubt dem kloster Zwetl vierzig karraten wein seines eignen gewächses aus Oestreich in der stad<br>Wien iährlich ohne irgend einen widerspruch auszuschenken. Linck Ann. Claravall. 1,516. — Orgenschmigt und bestätigt dem kloster Kaisheim die vom stadtrath zu Giengen für dessen dortiges haus er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 18                    |                           | haltenen froiheiten. Copialbuch von Kaisheim in München. 600 erneuert und bestatigt den bürgern von Kaiserslautern die von seinem vater erhaltenen rechte und frei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>– 23</b>             |                           | heiten. Copialbuch von 1771 in Speier. 600 schreibt allen ruichsgetreuen in den landen Friaul und Istrien in rhetorischem styl, dass er diese lande welche er den blüthengarten des reichs nennt, den erlauchten leuten Otto Ludwig und Heinrick gebrüdern horzogen von Kärnthen, als regenten und vicarien zur regierung namens seiner über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |                           | geben habe, indem er sie auffordert diese herzoge wohl zu empfangen und ihnen gehorsam zu seit<br>Speciali quadam — prosequatur. Aus neuer abschrift auf der universitätsbibl. zu Grätz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 27<br>1299            |                           | giebt dem bischof Philipp von Trient einen geleitsbrief nach Augsburg zu kommen zur ausgleicbung mi<br>den herzogen von Kärnthon. Lichnowsky Reg. 1.214.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nárz 6                  | Ulme                      | schreibt dom abt von OttoBeuern und mahnt ihn auß ernstlichsto ab von den bedrückungen seiner höri<br>gen leute. Feyerabend OttoBeuerus Jahrb. 2,468. Mon. Boic. 33», 205 übers. Hiergegen fällt m<br>426 weg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| apr. 5                  | Baden                     | bestätigt den brüdern des hospitals St. Johann zu Jerusalem (qui epreta seculari militia contra paganter<br>pestiloneto agmina producentes, interepide vexilla victorie christiane asuque signa militie rubricanter<br>in sanguine [doriosi martyrii, istreunue dimicando cum barbaris nationibus preciose morti so tradert<br>non formidant) die eingerückten privilegien Friedrichs I. d. d. Pavia 23 dec. 1185, Philipps d. d.<br>Basael 2s mai 1207. Heinrichs (VIII) d. d. 7 oct. 1227 und Basael 4 nov. 1227, indem er zugleich au<br>bitte des bruders Helwig von Ransdersakker ibres ordenspriors in OberDeutschland die gedachte<br>brüder in seinen besondern schutz nimmt. Etsi de rogalis etc. Aus einem transsumpt von 1377 ir<br>Berlin. |

| 1299         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mai 19       | Spire               | ertheilt den erlauchten Otto Ludwig und Heiurich herzogen von Kärnthen und grafen von Tirol und<br>Görtz, vögten der kirchen von Aglei Trient und Brixen, seinen selwägern, die belehnung mit dem<br>herzogthum Kärnthen und allen andern ihnen zukommenden reichslehen durch seinen seepter. Ab-<br>schriftlich auf der universitätsbibl. in Grätz. — Hierzegen fällt nr. 180 weg.                                                                                                                                                                                               |
| ang. 4       | Fulde               | schreibt den bürgern von Dortmund und gebietet ilmen nach der treue womit sie ihm und dem reich verbunden sind ohne weiters dem erzb. Wiebeld von Göln fortan statt seiner gehorsam zu sein, indem er sie diesem neben andern belohumgen seiner dienste überlassen habe. Lacomblet Urkb. 2,883. — Vergl. eine frühere aufforderung beim 28 aug. 1288.                                                                                                                                                                                                                             |
| ect, 18      | Pinguie             | gebietet dem burgermeister dem schultheiss den rathmannen und den bürgern gemeinlich von Dort-<br>mund dem bischof Wichold von Coln ausschliesslich gehorsam zu sein. Lacomblet Urkb. 2,613 extr.<br>in der note.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 20<br>- 20 |                     | thut dem Rainald grafen von Geldern die gnade dass er apud Velluam in loco Staverhen eine neuestadt<br>bauen dürfe. Redünchoven h., in München 10:20.  617<br>wiederholt demselben das prütige Rudolfs d. d. Worms 20 iuni 1282, in Arnheim zu schlagende neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1300         |                     | denare betr. Ebendas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| feb. 2       | Ulme                | Hoftag: Herzog Otto von Baiern wird vom könig zu gnaden angenommen. Eodem auno in festo puri-<br>ficationis Albertus rex Romanorum venit in civitatem Ulman. Di accesserunt eum principes reli-<br>giosi et seculares, inter quos erad Otto dux Bawarie, quem rex recepti in graciam suam quis priori<br>anno occiderat avauculum suum Albertum comitem de Hairloch, et contult ei omnia iura sua. Con-<br>tinuatio inedita Hermanni Alt.                                                                                                                                         |
| mārz 27      | Columbarie          | befreit die prübstin und den convent des klosters Unterlinden in Colmar nach dem vorgang könig Ru-<br>dolfs von geldabgaben so wie von wagen-und pferdestellung an das reich. Kopp Reichsgesch. 1,888. 619                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iun. 21      | Argentine           | nimmt den erzbischof Wichold von Cöln mit begleitern und sachen in seinen schutz, uud giebt ihm zu<br>seinem hoflager kommend, daselbst weilend, und von dort gehend sichres geleit. Lacomblet Urb.<br>2,619.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| aug. 30      | Colonie             | widerruft und vernichtet auf bitte des abtes Reynard von Cornelismûnster alle veräusserungen welche<br>abt und convent dieses klosters mit den vom reiche zu lehen gehenden gütern desselben ohno zu-<br>stimmung des ieweiligen reichsoberhauptes gematcht haben, mit alleiniger ausnahme der güter zu<br>Drechtingshausen. Laconblet Urhb. 2,623 extr. in der note.                                                                                                                                                                                                             |
| sept. 26     | Heilprunne          | bestätigt den brüdern Heinrich Walter und Cunrad von Ramswag alle verpfändungen, als des zolles zu<br>Liudau, des hofes zu Kriessern, der fahre zu Blatten, und der vogtei in Waldkirchen, worüber sie<br>seines königlichen vaters briefe haben. Kopp Reichsgesch. 24,676.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nov. 3       | in Lutra            | verordnet dass die wiese welche das nonnenkloster St. Lambrecht zu Haselach besitzt von seinen be,<br>amten steuerfrei gelassen werde. Ex or. abschriftlich durch Lehmann. 623                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| feb. 4       | Wetflarie           | verspricht dem grafen Wilhelm von Berg für dessen dienste 1100 mark silber zwischen hier und St. Walpurgis in Cöln oder Marburg zu zahlen, wiedrigenfalls aber in der stadt Speier persönliches ein-lager zu halten, wie deum auch der graf bis zur zahlung zur walrung des landfriedeus nicht soll gezwungen sein. Lacomblet Urbb. 2,616.                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 19         | Spire               | beauftragt den grafen Friedrich von Leiningen dieienigen welche er dazu tauglich h\u00e4t in des reichs<br>dienste zu nehnen. Mitgetheilt von Lehmann. — Vergl. was Hirzelin \u00fcber diesen grafen sagt, der<br>\u00e4ber neer heldenthaten gethan hatte, und auch bei G\u00f6llheim focht. B\u00f6hmer Fontes 2,481. \u00e425                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mai 9        | <u> </u>            | bestätigt dem grafen Theoderich von Cleve seine zölle. Nach dem halbverfaulten or, welches 1832 in<br>Berlin war.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1304         |                     | beståtigt den bürgern von Neustadt an der Hardt das eingerückte privileg Rudolfs d. d. Wissenburg<br>6 april 1275, stadtrecht wie Speier hat betr. Abschriftlich mitg. von Lehmann. 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mai 7        | in capitulo<br>Aug. | erkennt gemeinschaftlich mit seinen söhnen Rudolf und Friedrich dem capitel zu Augsburg zwei bieß<br>in Biswangeu zu, und überweiset demselben die kirele zu Tenferdingen als tafelgut. Zeugen:<br>Emich bischof von Freising, Degenhard bischof von Augsburg, Gerhard probst von Freising, Rudolf<br>graf von Werdenberg, genannte decan und canoniker von Augsburg, Heinrich von Hattenberg<br>landvogt, Johann Trucissess von Diesenboven, C. von Gabelunkach: diese rütter; dam Heinrich<br>Schönganer und Heinrich Portenarius birger von Augsburg, Mon. Bole. 33, 3414. 628 |
| - 12<br>1305 | Memmingen           | genehmigt den verkauf von gütern in Raynsteten seitens des reichsdienstmannen Heinrich von Friberg<br>an das kloster Ochsenhausen. Or. in Stuttgart nach Stälin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ian. 17      | Wienne              | nimmt åbtissin und convent des klosters des heil. Bernhård zu Chrug in passauer dioces in seinen be-<br>sondern schutz, und bestätigt deren genannte besitzungen. Melly Vaterl, Urkk. 1,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tnárz 7      | Nuremberg           | befreit die bürger von Eger in gemässheit ihrer alten rechte von der entrichtung eines zolles in Nürnberg. Ex or. in Eger.  631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1305            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| marz 30         | Frankenfurt        | gestattet den bürgern zu Sinzig das ungelt daselbst fortan zu heben zur verbesserung ihrer festungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mai 31          | ap. Scafusam       | werke und gräben bis auf seinen widerruf. Aus Redinghovens hs. in München 6,332. 622<br>gestattet dem Hunbert Delphin aus rücksicht auf die dienste seines sohnes des grafen Johann von Gap<br>und aus liebe zu dessen ehefrau Beatrix, der nichte des königs, dass derselbe, nachdem er das<br>Delphinat der herrschaft Tour (La Tour du Pin) zugefügt hat, in der letztgedachten herrschaft ganz                                                                                                       |
|                 |                    | derselben rechte und privilegien geniesse, deren er im Delphinat bisher genoss. Bethmann ex copia<br>sec. 14 vel 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dec. 2          | Spire              | bestätigt die urk. Rudolfs d. d. Speier 13 dec. 1273, die kastvogtei von Odenheim betr. Mone Anzeiger<br>1837 s. 372.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apr. 16         | Nuremberg          | errichtet auf bitte der rathmannen und burger von Eger wegen deren ihm geleisteten dienste in ihrer<br>stadt annuales nundinas que vulgariter dicuntur iarmergt, vierzehn tage nach pfingsten zu beginnen<br>und vierzehn tage zu dauern. Ex or. in Eger.                                                                                                                                                                                                                                                |
| aug. 21         | in Wimpina         | beurkundet dass er zum seelenheil seines vaters und anderer römischer könige, seiner vorfahren nad<br>nachfolger, einen durch zwei priester zu versehenden altei in der domkriche zu Speire gestifiet und<br>mit ienen gütern zu Ruchenberg und Durnen so wie mit dem patronat zu Durnen, welche er von<br>Gorrad von Weinsberg erkaufle, doutrt habe, sieh und seinen nachfolgern das präsentationsrecht<br>vorbehaltend. Ams Schotts abschrift mitgetheilt von Habel. Hiergegen fällt nr. 553 weg. 636 |
| sept. 27        | in Egra            | verordnet zur erleichterung der bürger von Eger dass alle nnd iede, wessen standes sie auch selen,<br>welche innerhalb der stadt wohnen, und eben so alle dort gelegenen güter an den öffentlichen abga-<br>ben mittragen sollen. Ex or. in Eger.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nov. 5          | prope Gyten        | (in castris) belehnt den bischof Siboto von Speier wegen dessen diensten neuerdings mit den zoll zu<br>Speier und der fihre über deu Rhein bei Lussheim, nachdem diese reichslehnbaren einkünfte durch<br>deren unbefugte veräusserung von zeiten weiland des bischofs Friedrich von Speier dem reiche<br>von rechtswegen heimgefallen waren. Aus dem Lib. oblig. eecl. Spir. (fol. perg. sec. 15) zu Caris-<br>ruh 1,179.                                                                               |
| - 13            | prope Bunne        | () thut den minderiährigen kindern Rudolfs grafen von Wertheim auf bitte ihres vornundes Conrad von Hohenloch die gnade dass deren stadt Wertheim gleicher rechte und gewöhnheiten sich erfreuen solle wie Frankfurt hat. Oetter Samml, verm. Nachr. 1,514. Aschbach Gesch. von Wertheim 2,64. — Da die chronologischen daten iahr 1306 und reg. 9 fest hierher weisen, so darf wohl mit sicherheit aneznommen werden dass der ausstellort Brunne d. h. Brünn heissen sollte. 639                        |
| 1307<br>april 4 | in Rein-<br>felden | mit sicherheit angenommen werden dass der ausstellort Bruune d. h. Brünn heissen sollte.  639 bestätigt der åbitsis nvo Seckingen Elisabeth von Busanag (princeps et materiera nostra) die reichsfürstenwürde und ihre fürstenlehen. Hohenbaum van der Meer Gesch, von Seckingen hs. zu kloster Rheinau nach Fickler.  640                                                                                                                                                                               |
| mai 2           | Spire              | giebt seine einwilligung zur anweisung eines wittums von 400 mark auf die burg Meisterzele, das dorf<br>Langenvelt und vogteirechte im Speiergau seitens des edeln mannes Otto von Ochsenstein zu gun-<br>sten seiner echelichen frau Hertzelaude. Ex or. in Darmstadt. — Hier also im frauennamen ein<br>nachklang von Wolfram von Eschebach.                                                                                                                                                           |
| nov. 18         | Narenberg          | verpfandet dem Jacob von Frowenfeld die freivogtei im obern Thurgau für fernere seekzig mark die er<br>ihm für ein pferd schuldig geworden ist. Zellweger Urkb. 1,104. Soloth. Wochenblatt 1831<br>8. 553.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dec. 18         |                    | belehnt die herzoge von Baiern Rudolf und Ludwig mit genannten stücken aus dem nachlass des grafen<br>Gebhard von Hirsebberg, nämlich mit der reichslehnbaren burg Rosenberg und mit den eigengütern<br>Sulzbach Werdenstein Pfaffenhofen Amertal und mit dem städtlein Hirzawe. Reg. Boic. 5,126,—                                                                                                                                                                                                      |
| 1308<br>apr. 2  | Spire              | Hiergegen fallt die unrichtig eingeordnete nr. 591 weg. verspricht dem deleh mann Sirid von Westerburg wegen dem verlust welchen dessen verstorbener bruder Heinrich von Schauenburg in seinem dienst erlitten hat, und wegen dem dienste den Sifrid ihm leisten wird, 1300 pfund zu geben, und weiset ihn damit an auf Heinrich von Cöln bürger von Speier, seinen zöllner auf Hammerstein. Ex or, durch Lehmann.                                                                                       |
| 1000            |                    | Heinrich VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1309<br>ian. 15 | Colonie            | verspricht mit einwilligung der wahlfürsten den Rudolf und Ludwig pfalzgrafen bei Rhein and herzogen<br>von Baiern wegen 2000 mark, die ihnen könig Albrecht für den dienst nach Böhmen schuldig ge-<br>blieben, die burgen Floss und Parkstein als pfand anzuweisen. Pfalz. Copialbuch zu Carlsrah<br>46,38.                                                                                                                                                                                            |

| 1309     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feb. 2   | Colonie     | bestätigt dem stift Kaiserswerth die eingerückte urkk. von Heinrich VI d. d. Werd 25 nov. 1193 und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mārz 5   | Spire       | Heinrich (VII) d. d. Hagenau 7 dec. 1224. Wilmius Synopsis lit. sti. Suiberti hs. in Giessen. 564 freit die bürger von Kaiserslautern nach dem vorgang könig Rudolfs mit denselben privilegien frei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 15       |             | heiten und rechten welche die stadt Speier besitzt. Copialbuch von 1771 in Speier. 565<br>bestätigt der witwe des grafen Albert von Löwenstein alle verleihungen welche dieser von seiner<br>reichsvorfahren erhalten hatte. Acta Pal. 1,339 extr.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sept. 10 |             | bestätigt dem edeln mann Hugo graf von Werdenberg verschiedene von seinen reichsvorfahren erhal-<br>tene pfandschaften. Vanotti Gesch. der Grafen von Montfort 475 extr. 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| oct. 5   | Geilenhusen | bestätigt den tauschvertrag welchen die witwe des grafen Albert von Löwenstein über ihre eigenthüm-<br>liche burg Wildenstein gegen die reichslehnbare burg Gleichen bei Maienfels mit könig Albrecht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1310     |             | ihrem schwager, getroffen hat. Acta Pal. 1,339 extr. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ian. 4   | Colonie     | gebietet dem decan und capitel in Lothausen so wie den edeln leuten dem herra von Edincheim und der<br>witwe des Jacob von Sympholt dass sie den abt Heinrich von Werden in seinen rechten an der<br>kirche in Lothausen unbeschwert lassen sollen. Ex copia in Wolfenbüttel.                                                                                                                                                                                                                           |
| feb. 26  | Nuremberg   | giebt dem probst decan und capitel der kirche zu Herrieden in eichstädter dioces einen schirmbrief dass<br>niemaud deren güter und leute von wegen deren vögten belästigen solle. Abschriftlich aus Steins<br>Urksamml. in Eichstädt.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apr. 2   | Nordelingen | beauftragt den grafen Joffrid von Leiningen als landvogt des Elsasses die daselbst verpfändeten reich-<br>güter wieder einzulösen. Mitgetheilt von Lehmann. — Mit iiil. non. apr., iahr 1310, reg. 2. Dem-<br>nach wird nr. 218 wohl zu 1309 gebren.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mai 5    | Thuregi     | bestätigt dem kloster Petershausen die eingerückte urk. Heinrichs (VII) d. d. Überlingen 23 oct. 1229,<br>steuerfreiheit der klosterlichen häuser in den reichsstädten betr. Copialbuch von Petershausen zu<br>Carlsruh 166 nach Mone.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - 12     | Rinfelden   | beurkundet wie sein vorgänger Albrecht (zu Rheinfelden am 28 april 1300) den steit zwischen Otto<br>von Rüttellen castellan und landvogt zu Rheinfelden und den Deutschordensbrüdern zu Beuggen<br>entschieden hat, und erlässt zu seinem und seiner gemahlin seelenheil dem letzteren die iahrliche<br>lieferung von sechs schweinen, nachdem durch gülüge zeugnisso dargethan worden, dass sie durch<br>diese ihnen auferlegte entrichtung über gebühr beschwert worden. Copialbuch von Beuggen (fol. |
|          |             | pap. sec. 15 ineunt.) zu Carlsruh bl. 5.  573 überträgt dem Albert Nothaft die pflege (custodiam) des reichswaldes um Eger nach dem vorgang könig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iuli 29  | Frankenturd | Albrechts. Ex or, in Eger. 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sept. 13 | Hagenowe    | gestattet dem Wilhelm von Aker sein burglehen zu Wolfstein auf die söhne seines hruders zu über-<br>tragen. Or. in Cobleuz. — Im ausstelltag könnte wohl ein kleiner irthum stecken. 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19       | Columbarie  | gestattet dem grafen Rainald von Geldern wegen dessen beschwerlicher leibesbeschaffenheit in allen<br>klagtachen welche wider denselben vor ihm (dem könig) oder seiuem hofgericht angebracht wer-<br>den sieh durch einen procurator vertreten zu lassen. Aus Redinchovens hs. in München 10,24. 578                                                                                                                                                                                                   |
| - 21     |             | bestätigt die eingerückte urk. Rudolfs d. d. Lauterburg 19 mai 1286, verpfändung von Kuningsheim an<br>die von Razenhausen betr. Bethmann ex or, in Schlettstadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nov, 8   | in Cherio   | (in palatio Ardicionis Brochie) Notariatsact über die von dem k\u00fcnige dem Aymonetus de Castromonte<br>de Brozio f\u00edr sich und dessen br\u00edder ertheilte belehnung mit Brosso Castellamonte Montalenghe<br>und Strambinello. Zeugen: Aymon bischof von Genf, Walram des k\u00f6nigs bruder, Philipp f\u00fcrat<br>von Piemont und andere. Abschr\u00edlich durch Baralis in Tarin.                                                                                                            |
| - 15     | in Aste     | bestatigt den bürgern von Asti die von seinen vorfahren am reich erhaltenen privilegien. Bethmann ex<br>copia in Turin. 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 21     |             | erlaubt dem magister Nicolaus seinem notafius (später bischof von Regensburg) die ihm geschenkte villa<br>Hettingen zur stiftung einer vicarie zu verwenden. Ried Cod. Rat. 1,759.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dec. 17  | Vercellis   | ertheilt den grafen Masino die belehnung mit ihren reichslehen, nämlich castrum Maximi, castrum Bur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1311     |             | gari, castrum Magloni etc. Baralis ex copia in Turin. 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ian. 16  | Mediolani   | bestatigt der priorin und den schwestern des klosters la Roca delle Dane in der diocese von Vercelli<br>das eingerückte privileg Friedrichs II d. d. in castris Rome apud montem Malum 25 nov. 1220,<br>Bethmann ex copia in Turin.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| marz 5   |             | bestätigt den leuten von Vigevano die privilegien Heinrichs IV. d. d. Mandabnrra (Magadaburg?) 1044 und Friedrichs II d. d. Hagenau 21 mai 1220 und Forli 20 oct. 1220 ohne deren einrückung, cassirt zu gunsten ihrer freiheit alle von der gemeinde mit genannten herrn einigegangene verpflichtungen, und überlasst denselben zum behuf der befestigungsarbeiten das pedagtum daselbst. Biffiganadi Mem. di Vigevano 237.                                                                            |
|          |             | erlaubt denen von Chieri statuten zu errichten. Cibrario Storia di Chieri 2,284 extr. 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 1311    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iuli 9  | ante Brixiam           | (in castris) beståtigt den grafen von Blandrate das eingerückte privileg Friedrichs II d. d. Pavia im mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10      |                        | 1238. Bethmaun ex copia de 1312. Nono iulii sollte vielleicht heissen: nonis iulii also 7 iuli. 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10      |                        | () bestätigt und erneuert denselben ihre genannten rechte und hesitzungen wie ihnen solche seine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                        | vorfabreu am reich verliehen haben. Bethmann ex copia in Turin. 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 10    |                        | () verleiht und bestätigt denselben einen ort (dessen namen fehlt) iuxta Castellorum comitatus vallis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                        | de Maxia, mit vielen clauseln. Mit zeugen worunter auffallender weise Ludwig herzog von Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                        | Bethmann ex copia in Turin. — Ob acht? 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 17    |                        | (—) that den h\u00e4rgern von Villingen die besondere gnade, quod pro dampnis illatis vel que inferentui<br>in posterum Eberhardo comiti de Wirtenherg et adiutoribus suis, nobis rebellantibus, tempore pacit<br>generalis vel extra illud tempus, per eosdem cives, occasione servicii nobis et imperio facti, ad<br>iudicium curie nostre trahi non valeant seu vocari. Ex or. zu Villingen von St\u00e4lin nach Fickler. 308                                                                                                                                                                          |
| aug. 31 |                        | (-) verleiht dem ritter Johann von Randeck als burglehen zu Oppenheim achtzehn pfund heller vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                        | der iudenstener daselbst. Bodmann Rheing, Alterth, 549 extr. 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| oct. 30 | Janue                  | bestätigt den von kaiser Friedrich II den edeln von Cucurno (bei Genua) suh dato Sutri 28 nov. 1220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1312    |                        | ertheilten schutzbrief. Archiv der Gesells. 9,638.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| nárz 31 | Pisis                  | schreibt dem rath und der gemeinde von Asti dass er den tapfern mann Ebleo de Ost zum vicar in stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                        | und district Asti unter abrufung aller hisherigen vicare ernannt habe, und gebietet denselben die-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                        | sem vicar in seinem amt gehorsam zu sein. Bethmann ex or. in Thrin. 591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iuli 6  | Rome                   | (iu palatio sancie Sabine) Notariatsinstrument auf befehl des kaisers dass derselbe, bei dem heute dem<br>palste in guten treuen abgelegten versprechen, seinen zu Achen zur zeit seiner k\u00fanigakr\u00f6nung ge-<br>leisteten eid vorbebalten habe. Ausgefertigt durch Bernard de Mercato und Nicolaus de Yvolic<br>notare. Bethanan ex or, in Turin.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ept. 20 | ante Floren-           | (in castris) schreibt dem abt von San Salvatore, and gebietet ihm, bei verlust aller leben und freiheiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | tiam                   | die er vom römischen reiche trägt, nach empfang des gegenwärtigen sofort gegen die Sienescr und<br>deren helfer als geächtete reichsfeinde krieg zu beginnen und sie nach kräften anzugreifen. Hat<br>autem literas registrari fecimus, de quarum presentatione latori earum nuntio nostroiurato dabinum<br>plenam fidem. Gieselbrecht ex copia Fatteschis zu Rom. 599                                                                                                                                                                                                                                    |
| nov. 17 | apnd stum<br>Cassianum | (iu castris ante Florentiam) genehmigt und bestätigt den b\u00e4rgern von Eger auf deren bittlichen vortzag<br>deren altes herkommen: quod si aliquis civis in homicidio deprehensus fuerat et huiusmodi nego<br>cium amicabiliter non poterat sopiri, due partes facultatum sen bonorum mobilium ad uxorene                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                        | liberos ipsins, et tercia ad iudicem civitatis debeant provenire. Ex or. in Eger. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| dec. 2  |                        | () berukundet dem grafen Joffrid von Leiningen wegen dessen ihm bei seiner krönung so wie bei an<br>dem gelegeheiten und auch in Italien geleisteten treuen dienste und vorlagen 4000 pfund helle<br>und sieben mark eölner heller schuldig zu sein, wofür er denselben zum reichs- und lützelburger<br>grafen und vasallen annimmt, und ihm auch bis zum abtrag dieser sunnne gewisse vortheile ein<br>rämmt. Mitgerbeilt von Lehmann.                                                                                                                                                                   |
| iau. 13 | anud Montem            | (in castris supra Florenciam) überlässt dem bischof Sifrid von Chur für das nonnenkloster eistereienser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | Imperialem             | ordens, welches derselbe zu Übenhausen hei Gelnhausen zu stiften gedenkt, gewisse üde und ver<br>lassene ländereien bei Gelnhausen um darauf einen hof anzulegen. Ex copia de 1339 zu Darm<br>stadt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| apr. 9  | Pisis                  | bestätigt dem abt und convent von San Salvatore alle freiheiten und gnaden seiner vorfahren weget<br>welcher sie ihm durch genannte machtboten huldigung geleistet haben. Abschriftlich durch Giese<br>brecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 10    |                        | schreibt und gebietet allen in Tuscien das auf fürwort seines canzlers Heinrich hischofs von Trient in<br>hesondern schutz genommene kloster San Salvatore nicht zu belästigen. Abschriftlich durch Giese<br>brecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mai 18  |                        | nimmt den Rudolf Rebelin von Mörsmünster wegen der angenehmen dienste die ihm derselbe in Italien<br>geleistet hat, zu seinem und des reichs burgnuann in OberEhenheim an, verspricht ihm dafür ham<br>dert pfund beller, und verpfandet ihm bis zu deren zahlung zehn pfund einkünfte von der jahr<br>lichen reichssteuer Ober-Ebenheims, indem er ihn zugleich mit dem stab den er in der hand träg<br>belehnt (de huiusmodi feodo castrensi per baculum quem manu gestamus presentialiter investimus)<br>und den bürgern befieht die fragliehen zehn pfund iahrlich zu zahlen. Bethmann ex or- in Ober |
| iuni 16 |                        | Ebenheim. — Das or. hat ein rücksiegel mit dem einfachen adler und der umschrift: Juste iudicat<br>fili hominum.<br>schreibt dem hischof von Asti dass er dem Amadeus von Savoi stadt und grafschaft Asti verlieben hahe<br>und fordert ihn auf demselben zur besitzergreifung behülflich zu sein. Bethmann ex copia in Turin. 60                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1266     | Vitual"               | actuable day ambient of your Malor wite actuary light on an appropriate day of the control of the Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sept. 18 | Viterbii              | schreits dem erzbischof von Mainz wie schmerzlich er es vernoumen dass einige zur römischen königs-<br>wahl berechtigte fürsten und prähten über die erwählung Conzadius unterhandeln, während doch<br>der wahlstreit zwischen Richard und Alfons noch am pabsdichen stuhle anhängig, und Conzadiu-<br>als minderhähriger und als ahkömmling von verfolgern der kirche zur erwählung untauglich ist<br>und belegt alle die, welche sich dessen ferner unterfangen mit der excommunication. Fundata do-<br>mus — publicari. Schannat Vind. 1,207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                       | Pabst Gregor X.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1274     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sept, 20 | Lugduni               | schreikt dem grafen von Tirol dass er nach dem tode des bischofs Eganus von Trient die wiederbe-<br>setzung dieses studies einer provision vorbehalten, und nunmehr Heinricum electum Trientinum,<br>ordinis sancte Marie Theutonicorum professorem (7), Rudolfi regis Romanorum protonotarium zum<br>dortigen bischof ernannt habe, den grafen ermahnend sich denselben und dessen kirche empfohlen<br>sein zu lassen. Ad fovendum. Hormayr Gesch. von Tirol 19,481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                       | Reichssachen. 1246.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1246     |                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iuli 20  | Colonie               | Conrad erzbischof von Coln verspricht seinem schwager Adolf graf von Berg eben so mit rath und that<br>gegen Friedrich weiland kaiser, Conrad dessen sohn und deren helfer beizustehen, wie ihm Adolf<br>dasselbe versprochen hat. Redinchovens hs. zu München 7,490.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| aug. 13  | apud Ander-<br>nachen | Philipp erwählter von Ferrara schreibt an Jacob und Sebastian (vertraute am römischen hof) welche deutsche prälaten er wegen ihrem ungehorsamen nichterscheinen auf dem nach dem sieg awöll stunden von Worms (bei Frankfurt) gehaltenen hof in gemässheit seiner instruction am pahstlichen hofe su erscheinen vorgeladen habe, nämlich die erzbb, von Salzburg und Bremen, die bischöfe von Passau Freising Brixen Prag. Utrecht Worms Constanz Augsburg Paderborn und Hildesheim, die abte von St. Gallen Ellwangen Augia Kempten und Weissenburg; bemerkt dass ihm der erzb, von Mainz und der erwählte von Speier den bischof von Worms so geschildert hätten quod adhuc conservet in oorde virus nequitie preconcepte, und dass wenn der pabst einige von ihnen absetzen wolle, mit denen von Worms und Utrecht zu beginnen sein möge. Bibl. des lit. Vereins 16,212. 313 |
|          |                       | C. de Axandris potesta, der rath und die gemeinde von Brescia beantworten (etwa im sept.) mit freudigem dank den brief des k\u00f6nigs Heinrich Raspe womit ihnen derselbe seinen (am 5 ang. 1246) errungenen sieg anzeigte. Sublimitatis vertro. Hahn (Oll. Mon. 1,249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dec. 31  | Nurnberge             | Philipp erwählter von Ferrara apostolischer legat bestätigt den äbtissinnen von Ober- nnd NiederMün-<br>ster in Regensburg genannte freiheiten und gewohnheiten, Reg. Boic. 2,378. — Damals war auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1247     |                       | der gegenkönig Heinrich Raspe in Nürnberg. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iuli 3   | apud Ander-<br>nac.   | Peter cardinaldiacon von St. Georg påbstlicher legat beauftragt den decan von Regensburg die cano-<br>niker der domkirche durch allfällige entziehung ihrer pfründen zur residenz zu zwingen. Ried Cod.<br>Rat. 1,413.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nov. 1   | Colonie               | Peter cardinaldiacon u.s w, bestätigt dem grafen Otto von Geldern den zoll zu Lobith und alles andere<br>was er vom reiche besitzt. Lacomblet Urkb. 2,167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30       | Nussie                | Peter u.s. w. giebt dem abt von Heisterbach in folge des eingerückten befehls Innocenz IV d. d. Lyon<br>17 oct. 1247 den auftrag in dem von der gräfin von Sain zu Blankenberg errichteten augustienen<br>nonnenkloster Zissendorf den eistereienserorden einzuführen. Lacomblet Urkb. 2.167. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| dec. 19  | Leodii                | Peter u. s. w. beståtigt den canonikern des beiligen Moritz zu Augsburg die von dem bischof ihnen über-<br>gebene pfarrei ihrer kirche. Reg. Boic, 2,750.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nárz 31  | Argentine             | Peter n. s. w. beauftragt den Ulrich custos der Minoriten zu Constauz das krentz gegen Friedrich II Con-<br>rad IV und deren helfer predigen zu lassen, mit naheren bestimmungen. Geschichtsfreund der fünf<br>Orte 1.376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| iuni 19  |                       | Todestag des letzten herzogs von Meran. Er war kaum zwanzig iahre alt und wurde im kloster Lang-<br>heim begraben. Vergl. Chron. Erph.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dec. 15  | Tremonie              | C. graf, die rathmannen und bürger gemeinlich von Dortmund, antworten dem erzb. Conrad von Cölu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1249    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |           | dass sie nach seinem rath dem könig Wilhelm sich unterwerfen wollen, indem sie den erzb. zu<br>gleich bitten ihneu auch ferner mit rath und that beistehen zu wollen. Lacomblet Urkb. 2,177<br>note,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| арг. 18 |           | Conrad crzb. von Cöln kommt mit Gernand burggraf von Werd dahin überein, dass dieser mit der burg<br>unter seinem und seiner kirche schutz stehen und ihm wider idermann, ausser gegen den könig<br>Wilhelm den heide gebührend unterworfen sein wollen, behülflich sein soll. Nach allfälligem tode<br>könig Wilhelms oder dessen freiwilliger abdankung wird der burggraf der wahl des erzbischof<br>folgen us. w. Lacomblet Urkh. 2,184.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Muldorf   | Concil der salzburger erzdiocese und verhaudlungen mit herzog Otto von Baieru. Concilium ad man-<br>datum pape Muldorf ab electo (Salzburgensi) Philippo celebratur, coi interforeunt Frisingensis Ra-<br>tisponensia et Sekowensis episcopi cum aliquantis prelatis. Ubi dux Bawarie citatus ad Romanam<br>eeclessiam redire et ei contra Fridericum adherere compelli debebat. Quod tamen quadam forma alia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1250    |           | treugarum est intermissum. Chron. Salisb. ad 1249.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| inui 16 | Leodii    | Peter bischof von Albauo apostolischer legat ermahnt den herzog von Baiern, dass er den vom dom-<br>capitel zu Passau au die stelle des abgesetzten Rüdiger zum bischof erwählten vicedom von Re-<br>genburg auerkenne, Reg, Boic 2,430, Vergl, Schreitwein ap, Raude 2,503, 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - 16    |           | Derselbe verkûndigt die absetzung des bischofs Rüdiger von Passau und die substitution des Bertold vicedoms von Regensburg. Reg. Boic. 2,431.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nov. 9  |           | Peter u. s. w. erlässt aus veranlassung einer visitation des capitels des heiligen Lambert zu Lüttich ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1251    |           | schiedeue verfügungen. Hartzheim Concilia 3,579.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| apr. 21 | Lugduni   | Ilugo cardinalpriester von Sta Sabina und p\u00e4bstlicher legat ge\u00fcbietet dem p\u00e4bstlichen p\u00f6nitentiar Hein- rich, der wegeu anderer ange\u00edegen\u00e4citen nach Baiern geschiekt worden, dass er den dorligen her- zog von der beschwerung der kirche Freisings abmahue. Meichelbeck Ilist, Fris. 2,36. 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |           | Eberhardus episcopus Constantiensis fraudulenter capitur. Aun. Zwifalt, ad 1251 apud Hess Mon. Guelf. hist, 226,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iuli 7  | Moguncie  | Hugo cardinalpriester von Sta Sabina päbstlicher legat schreibt dem bischof von Seckau, und geneh-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |           | migt die übergabe der pfarrkirche von Styveu an den seckauischen bischofstisch seiteus des er-<br>wählten von Salzburg. Seckauer copialbuch in Grätz. Pusch et Frölich Dipl. 1,32. 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| sept. 9 | Nussie    | Sühne zwischen dem erzbischof Conrad von Colu und dem grafen Wilhelm von Jülich, betreffend: die pfandschaltsrechte des grafen an der dem herrn von Heinsberg gehörigen burg Hilkerode, die güter zu Wannele welche der graf gekanft hat, die güter der cölnischen kircho zu Zülpich, wiedereinsetzung des deeln von Heinsberg in seine besitzungen durch den erzbischof. Besiegelt von dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1252    |           | apostolischen legateu Hugo, von dem grafen A. von Berg und von Wal. herzog von Limburg. Fischer Beschreibung (vporzpahisches Peckleub. 5,142. Zugleich lasteinisch und deutsch! Also neben einigeu schweitzerischen (Kopp Reichsgesch. 2,718, 720 und 722 so wie Kopp. Eidig. Urkl. zu anfang) eine der fühsten deutschen urkl. nach der ersten von Cornad IV von 25 ioil 1240. 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nárz 25 | Bruneswic | Hugo cardinalpriester u.s.w. schreibt den hischôfen von Schwerin und Havelberg dass der herzog von Sachsen und der markgraf von Brandenburg am heutigen tage zu Braunschweig die wahl könig Wilhelms genehm gehalten und ihm gehuldigt haben, und beanftragt dieselben, da sich nun niemand mehr damit entschuldigen könne dass die genannten zur wahl berechtigten daran keinen theil genommen hätten, den Lübeckern aufgegeben his pfingsten der gedachten koñig nazurechenen, und ihn, oder die markgrafen von Brandenburg denen er die stadt verlichen hat, in den besitz der dortigen reichsrechte zu setzen, bei strafe der alsdamn über sie zu verhängenden excommunication. Cod. Lubee. 11,168. |
| арг. 00 | Colouie   | Ilugo cardinalpriester u.s. w. und Albertus (Maguus) lector der prediger in Cöln entscheiden als schiedsrichter zwischeu erzbischof nud stadt zu Cöln. Lacomblet Urkb, 2,203. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |           | Eberhardus Constantiensis presul cum exercitibus immensis exivit impugnatum saucti Galli prelatum.  Ann. Zwifalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iuli 28 | Tullii    | Hugo cardinalpriester u. s. w. gebietet dem bischof vou Lübeck dass er den rathmannen daselbst bei der<br>allzu grossen entlegeuheit der domschule die errichtuug einer elementarschule neben der markt-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1253    |           | kirche gestatte. Cod. Lubec. 1,1,175.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| apr. 15 | Leodii    | Hugo cardinalpriester u.s. w. erklárt nachdem er den wegen erpressang neuer zölle excommunicirten erzbischef Gerhard von Maiuz absolvirt hat, dass die inmittelst von demustlen vorgenountenen geistlichen handlungen wegen diester excommunication nicht ungdilt; sein sollen. Guden Cod. dipl., 1,636. — Die excommunication hatte belänfig ein iahr gedauert. (Eron. Erph. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| inli 14 | Trevir    | lfugo cardinalpriester giebt der deutschordenskirche zu Saarburg einen ablass, Archiv zu Cob-<br>lenz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1254           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dec. 24        | Colonie              | Peter cardinaldiacon von St. Georg pabstlicher legat incorporirt dem kloster St. Martin zu Cöln die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1255           |                      | kirche zu Soller. Lacomblet Urkb, 2,219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ian, 5         | Nussic               | Peter cardinaldiacon n. s. w. halt es genehm dass abt und convent von St. Alban in Mainz die kirche zu<br>Strassheim, deren collatur ihnen zusteht, dem decan und dem schatzmeister von St. Johann in Mainz<br>zuv vermehrung ihrer durch den krieg geschmälerten prabendeu verleiheu. Reg. lit. eccl. Mog. lis.<br>1847 zu München 3,145 — An demselben tage entsprechend an decan und capitel zu Mainz ohne<br>erwähnung der vorgrenanten decan und schatzmeister. Did. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| márz 11        | Argentine            | Peter cardinaldiacon u.s.w. privilegirt die bürger von Worms und Speier wegen ihrer bemülungen um<br>den landfrieden dass sie durch ihn nicht vor auswärtiges (geistliches) gericht sollen geladen wer-<br>den können. Böhmer Fentes 2,230.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 14           |                      | Peter cardinaldiacon u. s. w. schreibt deem probst decan und capitel von Mainz, und h\u00e4lt es genehm dass<br>sie wegen der durch die best\u00e4ndigen kriegsunruben (propter continuas terre turbationes) gemin-<br>derten pr\u00e4benden von den \u00e4blen von St. Alban, St. Jacob, St. Disibod und von Bleidenstadt ein-<br>zelne kirchen sich verleihen lassen. Reg. lit, ecel. Mog. 3,145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apr. 4         | Constancie           | Peter cardinaldiacon u.s. w. gewährt allen christgläubigen welche zum neubau des klosters St. Urban<br>beisteuern vierzig tage ablass. Kopp Reichsgesch. 2°,511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| niai 23        | Maguncie             | Adolf graf von Waldeck iustitärius reipublice gebietet dem schultheissen Marquard von Oppenheim<br>nach beirath der atädte und von rechts wegen den decan und das capitel von St. Gereon zu Cöln in<br>den besitz ihrer gitter zu Nachem (Nackenheim?) im namen des königs einzuführen, indem der herr<br>von Hohenvels zum betreten des rechtsweges vergeblich ermalint worden sei. Ex or, in Heidel-<br>berg. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| márz 18        | Soria                | Beurkundung über die bedingnisse zusagen und verpflichtungen zwischen Alfons römischem könig und<br>erwähltem kaiser auf der einen, nnd Bandinus Lancia für die gemeinde von Pisa auf der andern<br>seite, nauneutlich soll der könig die stadt Pisa und deren besitzungen in seinen sehutz nehmen, der-<br>selben eine hilfsmacht von 500 reitern und zugehörigen armbrustehützen zur unterstützung in<br>ihren kriegen mit Lucas Florenz und Genua sehicken u. s.w. Saint-Prisst Hist. de la conquête de<br>Naples 1,353. — Mit dem datum: dominiec incarnationis anno m.cc.l.vi. secundum cursum Fisarum<br>et l.v. secondum cursum Vspanie, ind. zijii, xv. kal. apr.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| sept, 13       | Segovie              | (in capella ecclosie cathedralis) Beurkundung über die erwählung des Alfons königs von Casilien zum rönischen kaiser seitens der stadt Marseille durch ihre machtboten Petrus Vetulus, Alberinus de Lavania iurisperitus und Johannes Magister. Aus der gleichzeitigen abschrift im departomentalarchiv zu Marseille mitgelneitl durch ihrern Baumgartner k. k. hofarchivsbeamten in Wien. — Diese beurk, mit iahr 1256 und ind. 14 stimmt sehrs schön mit der wahlurkunde Pissa d. d. Soria 18 märz 1256, und bestätigt dasienige was ich oben s. 352 deshalb bemerkt habe. Die wahlformel lautet hier so: nos., gerendo in hac parte utiliter negocium toeius imperii christiani, et eius nomine, nominamus volumus petimas postulamus et eligimus predictum dominum Anfossum etc. in imperatorem nostram, ut de cetero per eum Romanum imperium gubernetur, et electionem de ipso per alion factaum nomine imperii acceptamus retikensus et approbamus etc. |
| nov. 24        |                      | Johanu von Avesnes erstgeborner der gräfin von Flandern als geschäftsträger des grafen Richard von<br>Coruwall in Deutschland verspricht dem herzog Ludwig von Baiern eine englische princessin mit<br>12000 pfund sterling aussteuer zur gemahlin. Lang Reg. 3,86. — Diese und die nächstfolgenden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                      | urkk, sind leider noch nicht gedruckt! 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24<br>24       |                      | Jadwig herzog von Baiern versprieht eidlich die englische princessin zu ehelichen. Ibid. 34 Derselbe verspricht eidlich den Richard grahen von Coruwall bruder des k\u00fcnigs von England zum k\u00f6nig von Deutschland nnd regierer des r\u00f6misischen reichs zu erw\u00e4hlen. Ibid. — Vergl. damit was Richard hiergegen f\u00fcr Coruradin am 25 int. 1257 zusagte. Reichssachen nr. 60. Das hatte aber sp\u00e4re keine folgen und hiera ascheiterte wohl mit die einigu\u00edg des reichs unter Richard. 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 25           | ap. Fursten-<br>berg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1257<br>feb. 6 | apud Hue             | Conrad erzbischof von Colin, R. graf von Gloester, Johann von Avesnes und J. Mamisell schatzmeister von York versprechen dem grafen Otto von Geldern dass der erwählte römische könig Richard dit an denselben durch könig Wilhelm geschehene verpfändung der burg Nimwegen genechn halten und solche nicht anders von demselben anslösen werde als um sie zu eignen hauden zu nehmen Redinchovens Ins. zu München 10,8 wo über dem mittleren buchstaben des ausstellortes ein strich lein. Lacomblot Urkb. 2,234 mit dem iahr 1256, uns iedeufalls 1257. — Ob der ausstellort viel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1259           | Colonic              | leicht Huy?  Conrad erzbischof von Cöln verordnet im anschluss an die mit der stadt Cöln getroffene abkunft, dass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mai 7          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Lacomblet Urkh. 2,261. - Colns stapel !

auswärtige den Rhein ab- oder aufwärts fahrende oder von der Maas her kommende kaufteute die stadt Cöln oder deren bannmeile um handel zu treiben wie das von alters herkommen nicht überschreiten, nur sechs wochen dort verweijen, und gewisse waaren nur im grossen verkaufen dürfen.

Conrad erzbischof von Cein beurkunder dass auf seinen rath die grafen Otto von Geldern, Theoderich sohn des von Cleve nnd Wilhelm von Jülich, dann die boten Heinrichs bischofs von Utrecht und der grafinnen von Berg und Sain, endlich noch viele celle dienstmannen boten der städe und bürger von Coln zusammen gekommen seien, und nach gehaltenem rath den gemeinen lan dfrie den zu ehren gottes und der kirch, ders frümstehen reichs und des köniss Richard so wie zum gemeinen

1259

nov. 14

| 1260     |                                      | enren goues und der kirche, des romischen reiens und des konigs kichard so wie zum gemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                      | nutzen aller beschworen haben. Lacomblet Urkb. 2,268.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mai 25   |                                      | Rathmannen und bürger gemeinlich von Lippstadt beurkunden dass sie von den bürgern von Cöln in<br>den gemeinen land fri ed en aufgenommen worden, in derselben weise wie ihn diese allen andern<br>obern mitverbündeten städte geschworen haben, nnd schwören denselben landfrieden von nächstem                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1261     | 1                                    | margarethentag an durch nenn iahre zu halten. Lacomblet Urkb. 2,273. 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mai 20   | Senis                                | Der potesta der hauptmann der rath und die gemeinde von Siena schreiben dem könig von Deutsehland<br>Richard über ihr verhältniss zu den Florentiuern, und ersuchen denselben den von ihnen in der<br>schlacht von Montaperto am 4 sept. 1260 geschlagenen Guelfen keine unterstützung zu gewähren.<br>Ad eonservationem. Würdtwein Nova Subs. 1,96 aus Vat. 4957. — Im datum ist quarta indictione                                                                                                                                                                                                           |
| 1263     |                                      | statt idus zu lesen. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mai 13   | in castro<br>Werdensi                | Albert hischof und apostolischer legat beurknndet die entscheidung eines streites zwischen bischof<br>Hartmann und dem capitel von Augsburg auf der einen, und Ludwig graf von Oettingen auf der andern seite, schuld und schaden betr. Reg. Boie, 4,759.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| márz 7   | apud Win-                            | Erich könig von Dänemark schreibt den bürgern von Neuss, dankt ihnen für die gute aufnahme seines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1271     | bergen                               | briefes und seines boten, verordnet dass die ganze gemeinde Nenss in seinem lande zolltes sein soll, will dass von bürgern von Neuss die in seinem lande stranden keine grundruhr erhoben werde, und benachrichtigt sie dass zu ihrer grösseren bequemlichkeit in seiner stadt Rypen eine ausstertigung dieses briefes hinterlegt sei. Lacomblet Urkb. 2, 350.                                                                                                                                                                                                                                                |
| apr. 1   | in Badin                             | Otakar konig von Bohmen antwortet dem Philipp chemals erzb. von Salzburg und vertheidigt sich gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | III Daum                             | dessen anschuldigung von feindseitgkeit, indem vielmehr Philipp nach dem tode seines bruders<br>Urieth sich einiger burgen und festen hemächtigt habe, welche dieser ihm (dem könig) vermacht<br>und etz hiergegen gedenke er sich zu vertheidigen, und wenn Philipp sich deshalb seinem (des kö-<br>nigs) feinden auschliesses, so werde dagegen er (der König) mit seinen freunden vereinigt allfallige                                                                                                                                                                                                     |
| 1273     |                                      | ngs) tendeu auskintesse, so werde was gen er (uer könig) inti seinen freunden vereinigt allianige<br>angriffe abzuwehren wissen. Aus Fontannisis hs. zu Wiese 2,353. — Ohne iahr, aber als herr von<br>Mark und Eger (was im feb. 1270 noch fehlt) und noch nicht als herr von Portenau (was im oct.<br>1271 zuerst vorkoumt) also von 1270 oder 1271.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| dee. 16  |                                      | Bruno bischof von Olmütz berichtet dem pabst auf dessen verlangen als material für das bevorstehende<br>concil über dasienige was in Deutschland sowohl in beziehung auf clerus als volk der abhülfe be-<br>darf. Mit datirtem begleitschreiben. Denkschr, der Akad. zu München 20«19 vollst. Raynald § 3<br>extr. — Das ist der wichtige bericht dessen vollständigen abdruck ich s. 53 gewinscht hatte und                                                                                                                                                                                                  |
| 1275     |                                      | dem ich den wahlspruch dieses bandes entnahm. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ang. 24  | Nussie                               | Walram herzog von Limburg verbündet sich eidlich mit dem erzb. Sifrid von Cöln zu gegenseitiger<br>hülfe wider alle heleidiger. Lacomblet Urkb. 2,395.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| sept. 16 | super insn-<br>lam prope<br>Valendre | Heinrich erzb. von Trier erneuert die alte freuudschaft zwischen seiner kirche uud den kirchen von<br>Mainz und Colin, indem er eidlich erespricht den erzbb. von Colin und Mainz wider manniglich mit<br>ausnalme der römischen kirche und des reichs mit rath und that beizustehen, wie sie gegenseitig<br>anch ihm. Zugleich verspricht er noch dem erzb. von Cölu dass er seinen anheit aln der hung Thu-                                                                                                                                                                                                 |
| 1276     |                                      | ron nicht ohne dessen willen veräussern wolle. Lacomblet Urkb. 2,396 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                      | Die bischöfe des südistlichen Deutschlands berichten (zu eude des nov. oder im dee.) dem pabst wie<br>sie nach der rückkehr vom coneil zu Lyon an der dort beschlossenen erhebung des zehntens für<br>das heilige land und an der kreutspredigt für dasselbe durch könig Otakar verhindert, und anch<br>sonsten von demselhen bedroht und misshandelt worden sind, wie dann der römische könig Rudolf<br>mit heeresnacht ihnen zu hülfe gekommen sei, und wie Otakar sich denseelben endlich (am 25 nov.)<br>unterworfen habe, indem sie zugleich dem pabst den besagten könig Rudolf sufs angelegerallichste |
| 1277     |                                      | empfehlen. Elevatis in. Abschriftlich aus Philol. 61 hl. 50 zu Wien. 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| apr. 7   | ap, Thuicium                         | Simon bischof von Paderborn und vormmed des herrn von Lippe, Heinrich landgraf herr von Hessen, die grafen Wilhelm von Julich und dessen sohn, Adolf von Berg und dessen bruder, Goffrid von Sain, Otto von Nassan, Engelbert von Mark und dessen sohn, Goffrid von Arnsberg und dessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 1022            |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1277            |                         | sohn, Theoderich Luf von Cleve, Heinrich und Johann von Sponbeim, Heinrich von Kessel, Wil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                         | helm von Salm, Heinrich von Virneburg, Friedrich von Retberg, Otto von Teckelnburg und Theo-<br>derich von Limburg, so wie noch andere genannte herrn verbünden sich gegen deu erzb. Sifrid von<br>Göln. Lacomblet Urbd. 2,409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iuli 21         | Wienne                  | Friedrich erzb, von Salzburg belehnt die drei söhue könig Rudolfs mit den lehen welche bisher die fürsteu von Oestreich Steier Kärnkhen Krain und der Mark von der kirche Salzburgs trugen, doch nach abzug von 300 mark iährlicher einkünfte wegen welcher geuannte güter ausgenommen werden. Mit sehr vielen zeugen. Wiener Jahrb. 109,235.  339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nov. 24<br>1281 | apud Novam<br>Civitatem | Peter hischof von Passau belehnt die söhne könig Rudolfs mit den durch Otakars verzicht seiner kirche<br>ledig gewordenen lehen. Mit vielen zeugen. (Scheidt) Bibl. hist. Gott. 203. 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| арг. 23         |                         | Heinrich erzb. von Trier und Sifrid erzb. von Cüln erneuern eidlich den alene hund ihrer kirchen zu gegenseitiger hüfe wider ihre gegner, indem sie zugleich den Boemund archidiacon von Trier und den Wiebold scholaster von Cöln zu schiedsrichtern erwa zwischen ihnen und den ihrigen auftaucheuder streifirägen erwählen. Mit einigen zeugen. Lacomblet Urkb. 2,444. — Die beiden schiedsrichter wurden später nachfolger ihrer erzbischöfen.                                                                                                                                                                                                                                    |
| sept. 22        | Ratispone               | Sifrid crebischof von Cöln und Heinrich herzog von Baiern und Rheinpfalzgraf schliessen ein gegen-<br>seitiges freundschafts- und hülfabindniss, dergestalt dass ieder dem audern auf seine kosten nüt<br>rath guust und allem vermögen wider alle beistehen soll welche ihre lande und leute fendlich an-<br>greifen; zugleich versprechen sie in allen wichtigeu angelegenheiten welche beide betreffen in ein-<br>verständniss zu handeln und abzuschliessen, und beschwören mit körperlichem eid dies so halten<br>zu wollen. Lacomblet Urb. 2.446.                                                                                                                               |
| marz 30         |                         | Sicilianische vesper. Vertreibung der mit Carl von Anjou gekommenen Franzosen aus Sicilien. Restau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1285            |                         | ration der letzten Hohenstaufin auf Siciliens thron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| iuli 6          |                         | Erich erzbischof von Magdeburg, Volrad bischof von Halberstadt, die grafen von Anhalt Wernigerode<br>Querfurt Regenstein und andere verbünden sich mit erzb. Sifrid von Cöln zu gegenseitiger hülfe<br>mit iedesmal 300 geharuischten reitern auf zwei iahre. Lacomblet Urkb. 2,477.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| apr. 7          | Wormatie                | Johann bischof von Tusculum gibt auf verlangen könig Rudolfs auftrag den grafen Guido von Flandern<br>mit der excommunication au belegen wenn er nicht binnen vier wochen denn vor dem könige er-<br>gangenen rechtsspruche geuüge leistet und die oecupirteu lande an der Schelde, Alost u. s. w. denn<br>grafen Johann von Hennegau herausgiebt. Martene Thes. 1,1206. — Mit der inhresbezeichung:<br>poutificatus Honorii anno quarto was eigenelich auf 1289 geht, während doch kaum bezweifelt wer-                                                                                                                                                                              |
| 1289            |                         | den kann dass der legat schon 1287 Deutschland verliess. Vergl. s. 135 obeu. 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| marz 10         | apud Engers             | Sifrid erzb. von Cöln erneuert eidlich mit den erzbb. Gerhard von Mainz und Boemund von Trier den<br>alten bund ihrer kirchen auf gegenseitigen schutz wider iedermann mit ausnahme der römischen<br>kirche und des reichs. Lacomblet Urkb. 2.527.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| apr. 14         |                         | Johann graf von Sain beurkundet dass er sich mit Adolf graf von Berg und Eberhard graf von Mark auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1291<br>oct. 8  | annd Egram              | immer wider allegegner verbündet babe mit alleiniger ausuahme des reichs. Lacomblet Urkb. 2,528, 366<br>(iu eampis) Wenzel könig von Böhmen herzog von Cracau und Sandomir markgraf von Mähren benennt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1294            |                         | die schiedsrichter welche er einerseits, und sein bruder (d. h. sehwager) Ludwig pfaltgraf bei übein und herzog in Baiern andrerseits, bei ihrer neulich im wald beim ermiten (in nemore apud heremitam) statt gefundenen zusammenkonft gesetzt haben um räubereien aus den beiderseitigen gränzgebieten zu unterdrücken. Zugleich verspricht der könig dem gedachten pfaltgrafen, mit dem er schon durch doppelte bluisbande verbunden ist, in seinem recht wider iedermann mit raht und that beizustehen. Oefele Seript. 2.116. Fischer Geschichte des Despot. 125. — Das or. in München hat zwar einschulte für siegelt, doch ist est ungewiss, ob es wirklich besiegelt war.  367 |
| feb. 1          | Heidelberg              | Ludwig pfalzgraf am Rhein und herzog in Baiern macht kurz vor seinem sterben sein testameut. (Scheidt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1297            | .1                      | Bibl. hist. Gott. 219. 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10v. 2          |                         | Audreas könig von Ungarn ültergieht zum beweis der gegenseitigen liebe zwischenherzog Albrecht von Oestreich und dessen gemahlin, seinen schwiegereltern, auf der einen, und ihm auf der andern seite, die grafschaft Pressburg, mit der burg Pressburg und auderu burgen und zugehör, der Agnes königin von Ungarn, herzog Albrechts tochter, seiner gemahlin, zu lebenslänglichem genuss. Ur-                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1298<br>apr. 17 | Oberndorf               | kundenheft hinter Alanus de planette nature (fol. pap. sec. 14) zu Gratz. Terffen. Das datum und den genaturen herzang kenne ich letzt durch die vou mir aufgesindeue Continuatio incedita Hermanni Alt. Graf Albrecht wollte den herzog Otto überfallen, der aber davon benachrichtigt ihm zuvorkam und ihn nun selbst überfiel. Auf des herzog seite wurde Hartunan graf von Kirchberg tiedlich verwundet. Der herzog rückte nun in das städtlein Oberndorf ein, wurde aber darin von den freuuden des gesallenen grasen eine zeitlang eingeschlossen gehalten.                                                                                                                     |

| 1298    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mai 7   | Strassburg                 | Albrecht herzog von Oestreich verspricht dem grafen Eberhard von Wirtemberg, ob er mit gottes gna-<br>den römischer könig werde, dass er ihm wieder lassen solle und wolle die burg zu (Neckar) Rems<br>und das städtlein NeuWaiblingen das der könig von Rom inne hat. Wäre es aber dass es zum<br>täding käme mit dem könig, so soll ausbedungen werden, dass der könig dem grafen um die ge-<br>nannte burg und stadt gemeines recht gewähre. Gabelkofer hs. zu Stuttgart nr. 22 s. 822 nach<br>Stälin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| aug. 17 | Novimagii                  | Johanu graf von Hennegau Holland und Seeland, herr von Friesland, verspricht dem erzh. Wiehold von Cóin doet namens dessen dem cilner bürger Constantin von Lysoldskirchen 3500 pfund turnosen für die in seinen angelegenheiten dernal gehabten mühen, und verspricht eidlich diese summe, ob nun der vertrag zwischen ihm und könig Albrecht zu stande komme oder nicht, demnächst lahl auf weihnachten habla und ostern zu zahlen, und stellt zu mehrerer sicherbeit sechs genannte bürgen welche ihre siegel ebenfalls angehängt haben. Lacomblet Urht. 2.622.— Diese urk, welche einer bestechung ziemlich shänlich ist, scheint apätter in könig Albrechts hände gelangt zu sein, welcher dann auf dem kriegzung gegen erzb. Wichold zu Bensheim am 11 iuli 1301 eine beglaubt es abschrift davon machen liess. |
|         | ap. Heimbach               | Rudolf Rheinpfalzgraf und herzog von Baiern verbündet sich mit den erzbb. Wichold von Cöln, Ger-<br>hard von Mainz und Diether von Trier zu gegenseitiger hülfe wider alle verletzer ihrer besitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1301    |                            | und beeinträchtiger ihrer rechte, kraft gegenseitig eidlicher zusicherung. Lacomblet Urkb. 2,624. 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| nårz 18 | in monasterio<br>Meynevelt | Johann von Snegelbach, Heinrich von Waldeck, nud Johann genannt Beso knecht von Waldeck ver-<br>sprechen dem erzb, Diether von Trier mit zehn bewaffneten zu dienen wider Albrecht weiland<br>herzog von Oestreich der sich einen k\u00fanje nennt und wider dessen helfer gegen niher angegebene<br>belohnung. Aus dem or. in Cobleuz. 373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |